### Telegraphische Depeschen.

(Beliefert bon ber " Scripps DicHae Preg Affociation"). Inland.

Mongreg.

Bafhington, D. C., 14. Dez. Das Abgeordneienhaus nahm bas Budget für ben Diftriti Columbia an.

Washington, D. C., 19. Dez. Danford von Dhio rief im Abgeordneten haufe die Genatsborlage gur Amendirung bes Ginmanberungsge feges auf. Bartholdt von Miffouri fprach gegen die Berathung Diefer Bor-

lage zu jetiger Zeit. Das haus gab 104 Stimmen gegen und 101 für die Berathung ab. Danford war also unterlegen!

Dann wurde bie Benfionsverwilli: gungs = Borlage einberichtet. Gie ver= willigt 144 Millionen Dollars, barun= ter bereits 4 Millionen für Unfpruche bom amerikanisch=fpanischen Rrieg ber.

### Die Rriege-Sinterlaffenichaft.

Washington, D. C., 14. Dez. Da jeben Augenblick neue bedenkliche Bufammenftoge zwischen Spaniern und Cubanern zu befürchten find, fo hat bie Regierung beschloffen, unberzüglich noch mehr Kriegsschiffe nach Savana Bu fenden, um Leben und Gigenthum bon Amerikanern ju schüten und bei ber Aufrechterhaltung ber Ordnung behilflich zu fein, falls ein befonderes Ginschreiten bor dem Mufhoren ber fpanifchen Souveranität in Cuba (am Januar) nöthig fein follte. Die Rreuzerboote "Broofinn" und "Teras" und bas Ranonenboot "Caftine" find nach Savana beorbert worden; Die Rreuzerboote "New Yorf" und "Cuba" befinden fich bereits bort.

Muger befürchteten neuen Reilereien ift noch ein anderer Grund für die Unfammlung eines ftarteren Mlottengeschipaders zu Habana borhanden. Den panischen Behörden bafelbft ift nachlich auch noch nicht recht zu trauen; fie zeigen fogar offenbare Mikachtung für die Bereinbarungen gwischen ben amerifanischen und ben ibanischen Raumungstommiffaren, indem fie Unftalten zur Wegsendung bon Eigenthum treffen-ober solches icon weggeschickt haben - bas auf Cuba bleiben follte.

Abmiral Sampson war zwar dafiir gewesen, ben Unspruch auf Diefes Doch festzuhalten, aber bie Generale Wabe und Autler pertraten die Unficht, baf biefes Schmimmood bemegliches Gigen= thum fei und bie Ameritaner beshalb nicht die hand auf dasselbe halten bürften. Uebrigens berhandeln jest bie amerifanischen Räumungstommis fare mit ben fpanischen behufslinfaufs biefes Schwimmbods durch die Ber. Staaten, die es in der That nothig ge= brauchen fonnten

Indeg wird die ameritanische Regie= rung - im Gintlang mit ber Empfehlung ber amerifanischen Räumungs= fommiffion - nicht darauf bestehen, bak bas große ichwimmenbe Troden= bod ber spanischen Flotte im Safen bon Savana ben Ber. Staaten überlaffen merben foll.

### Der Gewerkschaften-Konvent.

Ranfas City, Mo., 14. Dez. Opposition gegen die Wiederwahl von Gompers als Prafidenten ber Ameritanischen Gewertschaften-Foberation ftellt sich nicht als so groß heraus, wie man anfänglich vermuthet hatte, und es scheint sogar ftart, daß er bei ben Beamtenwahlen mit fehr wenig Miber ftand basumt abermals erhalten mirb. MIs feine Begenfandibaten find u. A. auserfeben: ber Chicagoer Druder Adrian Jones, Geo. McReill bon Mafsachusetts und Eugene D'Rourke von New York. Bur Zeit scheint bas fozialistische Element nicht instande zu fein, fich auf einen Randibaten gegen Gompers zu einigen

Gine gange Maffe Refolutionen wur= be in ber Ronvention eingebracht, und manche berfelben mögen gu heftigen De-

### Brennendes Städtden!

Rew Port, 14. Dez. Gine Depefche melbet, bag bas Glabtchen Urcabe, im Dem Porter County Whoming, Flammen fteht. 26 Bohn= und Ge= schäftshäufer find bereits gerftort, und bas Feuer brennt noch immer weiter. Eniftanben war die Teuersbrunft ge= ftern Abend gegen 6 Uhr im oberen Raum eines Gifenwaaren-Befchaftes.

### Der Prafident in Atlanta.

Atlanta, Ga., 14. Deg. Brafibent McRinley und fein Gefolge trafen heu= te Bormittag um 9 Uhr wohlbehalten aus ber Bundeshauptftadt bier ein, um die Friedensfeier mitzumachen, und wurden bon einer großen Boltsmenge empfangen. Die Stadt ift festlich ge= fcmudt, und die meiften Beschäfte ru=

### Edindeln werden theurer.

Seattle, Wafh., 14. Dez. Fünf= undfiebgig Progent ber Schindelmühlen im Staate Bafbington find gefchloffen worden. Daburch hoffen bie Fabrifan= ten , die Produttion fontrolliren und Die Breife erhöhen gu tonnen.

### Groker Brand bei Buffalo.

Buffalo, N. Y., 14. Dez. Der ganze Gefchäftstheil bes Städtchens Arcabe brannte nieber. Schaben etwa \$300,=

### Sans Grasberger geftorben.

Wien, 14. Dez. Der befannte Dich= ter und Runftfritifer Sans Grasberger (geb. 2. Mai 1836 im oberfteirischen Marttfleden Obbach) ift gestorben.

### Mustand.

Bur Theilung Afritas.

Berlin, 14. Dez. Der belgische Befandte bei der beutschen Regierung, Ba= ron Greindl, machte in einer Unterre= dung folgende Mittheilungen: Es find biplomatische Verhandlun-

gen im Gange zwischen bem Rongo= Freistaat und Großbritannien einer= seits und Deutschland und Frankreich andererseits, behufs Erlangung der völligen Zustimmung Deutschlands und Frankreichs zum Bertrag bom 12. Mai 1894 zwischen Großbritannien und dem Kongo=Freiftaat. Nach den Be= ftimmungen biefes Bertrages foll Großbritannien an den Kongo-Freistaat ein Gebiet (einschließlich der Proving Bahr= el-Ghazel) für bie Dauer ber Regie= rungszeit von König Leopold verpach= und die Pacht soll auch unter der Regierung des Nachfolgers Leopolds für einen bedeutenden Theil biefes Be= bietes fortdauern. Großbritannien foll dagegen vom Kongo-Freistaat einen Bebietsftreifen, burch beffen Befegung es ber unmittelbare nachbar Deutsch= lands an der westlichen Grenze von Deutsch-Oftafrifa wird, in Bacht er= halten. Mit Rudficht auf Deutsch= lands Wiberfpruch gog Großbritannien porderhand die lettere Bachtbeftimmung gurud, und Franfreich beranlagte ben Rongo-Freiftaat, auch feinen Unspruch auf bas Bahr-el-Ghazel-Bebiet gurud zugiehen. Für die, jest verlangten Bugeftandniffe follen Deutschland und Franfreich Musgleich in anderen Theilen Afritas erhalten.

Sannover, 14. Deg. Muf bem Banfett des Rolonial-Rlubs dabier fprach Generalmajor Siebert, Statthalter von Deutsch-Oftafrika, über deutsche Rolonifation. Er meinte, ber lang= fame und fiille Fortschritt ber Deutschen werbe sie schließlich als fähigere Roloniften erweifen, als die Englan= ber feien, und wenn auch die britische Regierung in ihren Rolonien 60 Millionen Mark gegenüber den 500,000 Mart Deutschlands anlegen follte. Ferner erklärte er, er sehne fich banach, zu seiner Arbeit in Oftafrika zurückzu= tehren, und er werde bies thun, fobalb bie Nachlaffenschaft seiner bahingeschiebenen Battin in Ordnung gebracht fei. Feldmarichall Graf v. Walderfee wohn= te ebenfalls biesem Bankett bei.

### Gin Sofprediger abgefest.

Berlin, 14. Dez. Das Wochenblatt "Neues Jahrhundert" erzählt ohne Rennung bon Namen, wie ein flein= staatlicher Hofprediger und Konsistori= alprafident feines hohen Umtes verluftig ging, weil er sich geweigert habe, in bem Abventsgottesbienft ein Dantgebet für die glüdliche Genefung einer, im Musland am "Nervenfieber" erfrantt gewejenen Pringeffin bes betreffenben fleinstaatlichen Hofes zu fprechen.

Gemeint ift damit ber Dberhofpredi= ger, Ronfiftorialrath und Superinten= bent Langbein von Neu-Strelig, bes suspendirt morden ift, meil er es für unpaffend erflärte, bon ber Rangel aus der glücklichen Genefung ber beiden Töchter bes großbergsalichen Bagres. ber Pringeffinnen Marie und Jutta, gu gedenten, welche gufammen mit ihrer englischen Gouvernante fich genöthigt gefehen hatten, für einige Beit aus ber Deffentlichleit zu berschwinden. Der Lafai und Leibfuticher Becht war gu ber Zeit über hamburg nach Amerifa

### Breufifch = belgifche Grengfrage.

Berlin, 14. Deg. Die Berhandlun= gen zwischen Preußen und Belgien be= treffs des neutralen Gebietes von Mo= resnet (etwa anderthalb Quabratmei Ien groß, ober ungefähr 1000 Acres) an der preußisch=belgischen Grenge find jett zum Abschluß gelangt. Seit 1815 war dieses Gebiet in gemeinschaftlichem Befit bon Breugen und Belgien, refp. Breufen und ben Niederlanden, geme= fen; jest aber wird es in aller Form an Belgien abgetreten, borausgefeht, baß bie Bewohner bamit einverftanden find. Preugen foll durch einen Theil des bel= aischen Bertogen-Forftes, bei Gupen, entichäbigt werben.

### Uniform und Frad.

Berlin, 14. Deg. Die Berliner Bolfszeitung" tabelt es, daß Graf Balleftrem bei ber Untrittsaubieng des Reichstagsprafidiums beim Raifer die Majorsuniform, und ber herr bon Frege Die preußische Rammerberrnuni ferm getragen habe, während Berr Reinhardt Schmidt-Giberfeld im Frad erschienen fei. herr Schmidt hat bas= selbe allerdings schon früher als zwei= ter Bizepräsident des Reichstages aus bem fehr einfachen Grunde gethan, weil er absolut nicht berechtigt ift, eine Uni= form zu tragen, Die er hatte anlegen

### Graf Reglevich in Saft.

Budapeft, 14. Dez. In Agram ift Graf Reglevich=Mattaffich, ber lette Liebhaber ber, jest unter Ruratel ge itellten Bringeffin Louife bon Roburg (Schwester des Königs Leopold von Belgien) wegen Wechfelfälschung in Saft genommen worden.

### Daffen Gintommenftener gahlen.

London, 14. Dez. Das Gericht da= hier hat entschieden, bag die britische Ginkommensteuer auch bom gangen Profit ber "St. Louis Brewing Co." erhoben werben fann; biefelbe befigt 17 Brauereien in St. Louis (Ber. Staa= ten), aber bie Mitglieber biefer Gefell= schaft find fämmtlich Engländer.

### Deutider Reichstag.

Berlin, 14. Dez. Bei ber Forts fehung ber Budgets-Debatte im Reichs tag erklärte ber Nationalliberale Baffermann, feine Partei muniche, daß bie Regierung bei ben Berhandlungen mit Amerita die beutschen Interessen auf bas Rräftigfte fcute. Es ging übri= gens aus ber weiteren Debatte beutlich hervor, daß die Saltung ber Ultramontanen (Bentrumspartei) gegenüber ber Regierung eine entschieden freund= schaftlichere geworden ist; obwohl bie Bentrumsführer noch immer den Widerruf des Jesuitengeseiges und die Un= nahme einer Borlage behufs größerer Freiheit für tatholifche Priefter in Un= terrichts=Ungelegenheiten verlangen, unterlaffen fie alles Rritifiren ber Re=

Der Reichsschahamts = Sefretar v. Thielmann beftritt, daß die Erhöhung ber Distonto=Rate ber Reichsbant auf 6 Prozent eine gedrückte Beschäftslage

Gugen Richter, ber Führer ber Frei= finnigen Bolfspartei, hielt wieber eine heftige Rede, in welcher er die Drient= reise bes Raifers, Die Musmeisungen und bie Beeres=Vorlage durch die Be= chel zog; bon letterer Borlage fagte er, fie bestätige seine schwärzesten Befürch= tungen. Auch protestirte er gegen eine

Erwerbung der Karolinen-Inseln. Graf Pojadowsth=Behner trat im Namen der Regierung den Richter'ichen Musführungen entgegen.

Berlin, 14. Dez. Giner ber ultra= montanen Redner bei der Berathung bes Ctats im Reichstag war der Abge= ordnete Frigen. Derfelbe ging zunächst auf die Militar = Borlage ein, wobei er die Windhorst'sche Tattit befolgte, indem er ertlärte, daß bie Begründung ber Borlage eine ungenügende fei, und weitere Auftlärungen in ber Rommiffions = Berathung abgewartet wer= ben mußten. Das Zentrum will fich alfo in diesem Buntte vorläufig nicht binden, sondern erft feben, ob es nichts gu "schachern" gibt. Redner fummirte bann bie Grunde für bie allgemein fich fundgebende "Reichsverbroffenheit", zollte aber der Palästinafahrt und ber Schenfung ber Wohnstätte ber Jungfrau Maria auf bem Berge Bion fei= tens bes Raifers an die deutschen Ra= tholiten warme Anerkennung.

Gugen Richter erregte große Beiter= feit, als er bei der Kritisirung der Mus= weisungen in Schleswig sagte, Schles= wig fei schon ein völliges "Butttame= run" geworben, - wobei er auf bie Hofloge beutete, bon wo aus ber frü= bere Minifter v. Buttkamer ben Ber= handlungen folgte. Nun tam ber Red ner auf die deutschen Rolonien gu fprechen und empfahl, lieber einige berfelben zu verschenken, anftatt neue angu= taufen, wie dies bezüglich ber Raroli= nen angeblich von ber Regierung beabsichtigt werbe. Er, Redner, bante bem Bapfte noch heute, bak biefer feinerzeit Deutschland von den Karolinen befreit habe.

In Bezug auf ben Lippe=Fall er= irte Richter, bak es nicht Bundesraths, fondern bes Fürften= thums Lippe=Detmold felbft Thronfolgefrage zu regeln. Länder feien teine Fibeitommifguter, und Bolfer feine Biebbeerben, bie man ohne Reiteres perhanbeln fonne. Menn Anique noch lebte, schloß ber "grimme Gugen" unter Anspielung auf Die befannte Depefche bes Raifers an ben Graf=Regenten biefen Baffus feiner Rebe, würde er zu feinem Buche "Ueber ben Umgang mit Menschen" vielleicht einen Zusatartitel über Umgang mit Regenten ichreiben. (Große Beiterfeit.)

### Edaufvielerin in Gefahr.

Berlin, 14. Dez. 2013 Fraulein Gife Beim am Berliner Deutschen Theater in Gerhardt Sauptmanns "Berfuntene Glode" Rautendelein Spielte, gerieth fie im Gifer bes Spieles bem Seerbfeuer gu nahe, fo bag ihr haar Feuer fing. Balb ohnmächtig bor Schreden, taumelte bie Rünftlerin gurud, mabrend in ben Reihen des Publifums Schreckens rufe ertonten. Aber schon mar Hilfe nabe. Rautenbeleins Spielpartner. ber Schauspieler Winterstein, hatte bie ber Rünftlerin brohende Gefahr bemerft und rafch feinen Mantel um bas brennende haar geschlagen und mit schnellem Griff die Flammen erstidt.

Zehr gewagter Diebftahl. Berlin, 14. Deg. Drei Berliner Diebe, welche in ber Nahe bon Grunau ihr Wefen treiben, berfuchten, eine grofe Ungahl Rupferbrahte bireft bon ben Telegraphen-Pfoften abzunehmen. Gi= ner ber Diebe fam babei in Beriihrung mit einen Draht, ber gur Beit mit Glet= trigität gelaben war, und wurde ge= tödtet; Die Leiche ift schrecklich ver= ftummelt. Gin zweiter murbe fo schwer verlett, daß er sich nicht flüchten fonnte, und gefangen genommen mur=

### be. Der dritte bagegen entfam. Gin Anarchiften-Benfus.

Berlin, 14. Dez. Bur Zeit wird in jeber Stadt und jebem Dorf Deutsch= lands eine Art Zensus ber Anarchiften sowie aller Anarchismus=Verdächtigen aufgenommen. Much alle Gingelbeiten über Borleben, Familienperhaltniffe u. f. m. werden babei bergeichnet, und es werben eingehende forperliche Meffun= gen borgnommen. Die erlangte Musfunft foll unter ben Regierungen ber beutschen Bunbesftaaten ausgetauscht und auch ber Bentralregierung in Ber-Iin übermittelt merben.

### Parifer Bunfche.

Paris, 14. Dez. Der Gaulois" hat wieder eine feiner beliebten Rundfra-gen veranstaltet. Diesmal fam er mit einem Borfchlage, Frankreich foll eine Unnäherung an Deutschland fuchen und biefem jum Mustaufch gegen Glfaß= Lothringen frangofische Rolonien anbieten. Das Blatt hatte übrigens trot ber begeisterten Aufnahme, die der Bor= schlag bei vielen Franzosen fand, Die Naibetät, noch besonders gu erflären, baß ber Borichlag "leider hoffnungs-

### Franfreichs Kornjoll bleibt.

Baris, 14. Dez. In der frangöfischen Abgeordnetenkammer machte heute ber Bremierminifter Dupun befannt. daß die Regierung ben Kornzoll nicht aufheben werde.

### Allbanifche Maddenrauber.

Belgrad, 14. Dez. Gine Banbe Ur= nauten, ober Albanier, schleppte aus bem ferbischen Dorfe Ilot brei ber schönsten Mädchen weg und broht jest, fie zu vertaufen, wenn nicht ein Lofe= Die Eltern ber Madchen fonnen, auch wenn fie alle ihre Besitzungen verfaunur 4000 Grofchen aufbringen; bie übrigen Ortsbewohner aber fteuern jett bei, bag bie Gumme gufammen= tommt.

### Bismard-Gedenffeier.

Berlin, 14. Deg. Un ber Mula ber abgunehmen. Albertus-Universität in Königsberg hat eine eindrucksvolle Bismard-Gebentfeier stattgefunden, welcher ber Rurator ber Uniberfitat, ber Dberprafibent ber Proving Oftpreußen, Wilhelm bon Bismard, beimohnte. Die Gebentrebe auf ben beutschen Reichsschmied hielt ber Detan ber juriftischen Fatultat, Brof. Dr. juris Philipp Born, Staats= und Rirchenrechtslehrer.

Banfin geht waricheinlich nicht. Bubapeft, 14. Dez. Schon bor brei Wochen wurde bie Möglichkeit angeden= tet, baf ber ungarische Ministerprafibent Banffn fein Umt niederlegen mer= be. Geit ber neuesten Obstruftions= phase im ungarischenUnterhause ift es nun ficher, baf Banffy bem Raifer= Ronia feine Entlaffung angeboten hat. Dieser hat indeg, wie man hort, ben ungarischen Premier zum Aushalten und gur Geduld ermahnt und gejagt: "Um Rube auf ben Strafen und im Reichsrath zu halten, habe ich vergeblich ben Grafen Babeni geopfert. Ich will aber jest feine unnüten Opfer mehr bringen." Sieraus ichlieft man, baß Graf Banffn weiter bleiben wird.

Ronftantinopel, 14. Dez. Reuer= lichen Berichten zufolge, welche aus Ur= menien hier eingetroffen find, nehmen bie Gewaltthaten ber Rurben gegen Chri= ften wieber gu. Außerbem herricht an bielen Blagen Sungersnoth unter ben Armeniern, und wenn nicht balb Silfe gebracht wirb, fo bürften viele Wittwen und Baifen, welche die Maffatres überlebten, Sungers fterben.

### Biele Menfdenleben bedroht.

London, 14. Dez. Ein großes La= gerhaus am St. Johns Square (Clerfenwell) gerieth beute Abend in Brand. Das Feuer griff raich um fich, und eine große Ungahl weiblicher Ungeftellien befindet fich in unmittelbarer Gefahr.

### Dampfernadrichten. Mugefommen.

Sabre: La Touraine von New York. Mbgegangen. Morille: Furneffia, bon Glasgow

nach New York.

New York: La Campina nach Ant= merben. Bremen: Raifer Wilhelm ber Große nach New York (mit Dr. v. Holleben,

bem beutschen Botschafter bei ber ame= rifanifchen Regierung). New York: Aragonia nach Antwer-

pen: Chmric nach Liverpool; Paris nach Southampton.

### (Telegraphische Ratigen auf ber Innenfeite.) Lotalbericht.

### Meenan wiederernaunt.

Counthrichter Carter hat heute Nachmittag ben Wahlkommiffar Pa= trick S. Reenan, als feinen eigenen Nachfolger, zum bemokratischen Mit= alied ber Wahlbehörde ernannt. Der neue Umts-Termin läuft bis gum 2. Robember 1902. Alberman Caren und Stadtflert Loeffler ftellten fofort bie verlangte Bürgschaft für Rommiffar Reenan.

### Muthmaglider Banfrauber.

Der Polizei-Lieutenant Soward und bie Detettives McCarthy und Maden haben heute einen gewiffen Arthur G. Refinger verhaftet, ber für einen ber Burichen gehalten wird, welche fürg= lich bie Banten in ben Canbftabtchen Antioch und Arrowsmith in fo verwe= gener Beife geplündert und babei ge= gen \$10,000 erbeutet haben.

### Sochbahn=Blofade.

Un Ban Buren Strafe und Fifth Berbindungs-Weiche der Ringbahn ben Dienst, wodurch eine halbstündige Blo= tabe aller Gub= und Weftfeite=Soch= bahnzüge hervorgerufen wurde. Erft um 9 Uhr tonnte ber Betrieb wieder aufgenommen werben.

Die Mationalbant von Illinois muß fie der Westfeite-Parfverwaltung guruderfratten.

Schwere Vorwürfe für die Beamten der

Bundesrichter Großeup hat heute in Uebereinftimmung mit ber von feinem Rangleivorfteber, Serrn Wean, gemach ten Empfehlung in ber Rlagefache ber Beftfeite Bartberwaltung gegen Daffenverwalter McNulta von der Ratio nalbant von Illinois und diefe Bank felbit eine Enticheidung ju Bunften ber genannten Behörde abgegeben. Der Richter weift ben Maffenverwalter an, der Partbehörde jene \$316,000 gurud= zuerstatten, welche ihr Schatmeifter G. G. Dreger widerrechtlich in dem Ra men feiner Firma an die Bant gezahlt hat. In der ziemlich umfangreichen Begrundung feiner Entscheidung läßt ber Richter fich in recht scharfen Worten über die Beamten ber Nationalbant bon Illinois aus. Er fagt, diefe Ber= ren hätten beffer als sonft irgendwer gewußt, daß die Firma G. G. Dreger gelb von 25,000 Grofchen bezahlt wird. | & Co. fcon im Jahre 1893 hoffnungs los banterott gewefen fei. Rachbem fie bann ihre Befugniffe weit überschritten gehabt hatten in bem Bemühen Die Fir= ma iiber Waffer gu halten, hatten fie ihre Bant por Schaben ju bewahren gefucht, indem fie herrn Dreger gum Bermalter öffentlicher Gelber ernennen ließen, um ihm diefe Gelber fobann

> Die Partverwaltung wird nun ihr Gelb von ber Nationalbant von Ili= nois zwar zurückerhalten, aber basfelbe wird ihr nicht auf Ginem Brett ausgezahlt werben, fonbern fie tritt als gleich berechtigt in die Reihe ber Bantgläubiger ein. Diefe haben bon ihren Buthaben bisher 90 Prozent empfan= gen. Go viel wird jett auch ber Partverwaltung von ihrer Forberung aus gezahlt werden. Auf ben Reft wird fie is gur Schlufabrechnung bes Maffenbermalters zu warten haben. Die Biirgen Dreners find burch die richterliche Enticheidung jeder Berantwortlichfeit für biefen enthoben. Die Forberung ber Nationalbant von Illinois gegen die Bankerottmaffe von G. G. Dreper & Co. ift burch Die Enticheidung um \$316,000 gestiegen, ba aber ber Posten nur von bem Konto ber Partverwaltung abgeschrieben zu werben braucht, so ändert das nichts an den, übrigens berglich schlechten Aussichten ber anderen Gläubiger diefer Firma.

### Der Dieb entfam.

Während bie an Turner Strafe wohnhafte Minna Pohls sich heute auf einem bicht gefüllten Strafenbahnmagen ber 12. Str. Linie befand, ftahl ihr an Marihfield Abenue ein Taschendieb bas Porlemonnaie. Die Beraubte bemertte fofort ben Diebststahl und rief um Silfe, worauf ber Kondufteur und mehrere Baffagiere ben Gauner, ber vom Stragenbahnwagen abge= fprungen war, berfolgten. Der Dieb Hermitage Abenue, bog bort in ein Bagden ein und entfam, indem er fich iiber einen Zaun schwang. Nach einem Aufenthalt von mehreren Minuten wurde bann bie Fahrt fortgefest.

### Reder Ginbrudediebftahl.

Mus bem Schaufenfter bes Schneis berladens bon 2m. A. Rirchberger, an ber Gde bon Clarf und Ban Buren Str., murbe beute friihmprgens eine Ungahl von fertigen Rleibungsftuden entwendet, boch gelang es ber Bolizei, ben Spigbuben faft ihre gefammte Beute wieder abzujagen. Die Thäter schnitten, vermuthlich mit einem Diamanten, ein Loch in bas Schaufenfter und gogen bann behutfam fünf Rode und einen Wintermantel beraus. Mis Die Diebe fich mit ihrer Beute babon mochen wollten, erichinen Die Beheimpo= ligiften Flynn und hermann auf ber Bildfläche, was Die feden Ginbrecher veranlafte, in eiliger Flucht ihr Beil gu fuchen. Gin verdächtiger Befelle, Na mens Michael Rane, murbe balb nach: ber in einem duntlen Geitengäßchen in welchem er sich versteckt hatte, dingfest gemacht. Gang in feiner Rahe lagen bie geftohlenen Rode, wohl ber befte Beweis, bag er ein Mitglied ber Diebesbande mar.

Das von den Strolchen "angeschnittene" Schaufenfter repräfentirt einen Werth von \$150.

### Rurg und Ren.

\* Ginen jahen Tob fand heute ber zwei Jahre alte Hubert Beffernig, in= bem er in ber elterlichen Wohnung, Nr. 115 Ems Str., bon einem Stuhle fo unglücklich herab fiel, daß er das Genick brach.

\* Marine-Lieutenant Sobfon, ber helb vom "Merrimac", wird nächften Sonntag im hiesigen Aubitorium einen Vortrag bei einer Abendunterhaltung halten, welche "zum gemeinsamen Be= ften" der Illinoifer Flottenreserve und bes Prefflubs veranftaltet wird.

\* Den Erzausladern ber Illinois Steel Co. ift bon beren Beschäftslei= Abenue verfagte beute Morgen eine tung eine fünfprozentige Lohnerhöhung angefündigt worden, zugleich mit ber erfreulichen Botichaft, bag ihnen am 24. Dezember ber Betrag biefes Mehr= lohnes für die Zeit vom 1. Mai bis En= be Dezember als Weihnachtsgeschent augeftellt werben würbe.

### Thos. B. Brnans Bereinfall.

Col. Simmons aus Bofton des Betrnaes fouldig bejunden.

Vor Richter Garn ist heute ber Brozeg jum Abichluß gelangt, wel= cher auf Betreiben unferes berühmten und rebegewaltigen Mitbiirgers Thos. B. Brhan gegen Col. 28m. 21. Simmons, ben früheren Bun-Des=Bolleinnehmer bon Bofton, Daff. angestrengt worben ift. herr Brhan hat ber Jurn ausführlich ergählt, wie Simmons fich ihm als Bertreter eines reichen öftlichen Synditats vorgeftellt und ihn bewogen habe, das elegante, an der Ede bon 39. Strafe und Ellis Abe. gelegene Miethahaus Cambridge Flats im Austausch für 6000 Ader an= geblich fehr werthvollen Landes in Flo= rida zu geben. Das haus und Grundftud maren \$135,000 merth, und Gimmons hatte fich bereit ertlart, eine ba rauf laftende Sypothet von \$75,000 mit zu iibernehmen. Nachher habe fich herausgeftellt, daß herrn Gimmons Snnbifat eltel Wind war, bag bas fragliche Land in Florida wenig ober nichts werth ift, und bag herr Brhan gwar fein Grundftiicf los ift, aber nicht die Shpothet, welche barauf laftet. Simmons bestreitet, daß er das Tausch= geschäft mit Brhan im Namen eines Shnditats abgefcoloffen habe, und fagt, herr Brhan hatte fich das Land in Florida erft ansehen follen; fich über bas Musfehen einer im Gad getauften Rage zu betrüben, fei zwedlos. Es was re nicht feine, bes Angeklagten, Sache gewefen, ben Räufer auf etwaige Mangel ber Liegenschaften aufmertsam gu machen, welche er zu veräußern bestrebt

Die Geschworenen gogen fich gestern Nachmittag zur Berathung zurück und murben bon Richter Barn angewiesen, ihren Wahrspruch, falls fie fich auf einen folden einigen follten, berfiegelt abgugeben. Das haben die herren benn auch beforgt. Alls das Urtheil heute Morgen eröffnet und berlefen murbe, erwies es fich, bag bie Jurn ben Ungetlagten bes Betrugs schuldig befunden hat, und zwar "gemäß dem Wortlaut ber Antlage". mons, ber befanntlich friiher ein giemlich hohes Bundes-Amt in Bofton befleidet hat und dort überhaupt ein fehr angefebener Mann gewesen fein foll, war burch ben Spruch fehr unangenehm überrascht. Gein Bertheibiger fuchte fofort um Bewilligung eines neuen Berfahrens nach und wird, wenn Diefem Untrage nicht stattgegeben werden follte, jedenfalls Berufung gegen bas Urtheil einlegen. - Gimmons fann wegen feines Bergebens gu einer Belb= bufe bis jum Betrage von \$2,000, ober gu Gefängnighaft bis gur Dauer eines cabres ober zu einer Geld- und einer Freiheitsftrafe verurtheilt werben.

### Ungeblider Bestedungs: verjud.

Der Theehandler B. F. Fitigibbon, bon Rr. 813 Paulina Str., behauptet, baf ber in Richter Clifford's Ranglei angestellte Bailiff James Lynch ihm, Is er bor langerer Reit als Befchmor ner borgeladen war, eine Bestechungs fumme bon \$200 angeboten habe, wenn er fich verpflichte, in einem por Richter Dunne gur Berhandlung angefetten Schabenerfagprozeß gegen die Beft-Chicago=Stragenbahnhgefellichaft ein Berditt zu Gunften ber Rorporation abzugeben. Der Bailiff habe babei be= merft, er hatte ichon zwei Geschworene gefirt". Figgibbon will mährend ber Jubilaumswoche bem Richter Clifford die Geschichte erzählt, jedoch auf deffen Ersuchen bis jeht geschwiegen haben. Ingwischen foll jener Prozeg, in welchem für ein kleines Mädchen um Schabenerfat nachgefucht wurde, por Rich= ter Dunne gur Berhandlung gefommen, jedoch refultatios verlaufen fein, da amei Geschworene 38 Stunden lana gu Gunften der Korporation plaidirten. Much habe er erfahren, bag Linch noch immer mit ber Borlabung von Be schworenen betraut fei. Richter Clifford gab heute zu, baß Figgibbon ihm obige Mittheilung gemacht habe, und daß er seinen Rollegen Dunne nicht da= bon in Renntniß fette, weil er bagu feine Jurisbiftion hatte. Er habe in Anbetracht bes schwachen Beweismate= rials und Lnnchs 10jährigen tabello: fen Amtsrefords demfelben in aller Stille bedeulet, bag er bom 2. Dezem= ber an nicht mehr in feinem Gericht fungiren könne und fein Entlaffungsgefuch einsenden muffe. Jeboch habe er nicht berhindern können, daß Lynch weiter bom Cheriff beschäftigt wurde. Jener Progeß - Bridget Clancen berus West-Chicago-Strafenbahngefell= schaft - sei übrigens gar nicht gur Berhandlung gefommen, fondern güt= lich beigelegt worden. Sheriff Mager= ftabt erflärte beute, bag ein Refigna=

### Das Wetter.

tionsschreiben bes Bailiffs nicht in fei=

ne Hände gelangt sei.

Rom Metter:Aurean auf dem Anditorium:Thurm wird für die nächsten 18 Stunden solgende Witterung in Aussicht gestellt: Ebicago und Umgegend: Theilweise dewölft deute Kbend und morgen, dei steigender Temperatur; ginstige Bedügungen sür leichted Schnegesidder: Ministige Bedügungen sür leichted Schnegesidder: Ministige Redügungen sür leichted Edicht 19 is 15. Grad über Ault; siddide Winde, die an Stärfe zunehmen. Allinois und Indiana: Theilweise dewölft deuter Allend und morgen, det steigender Temperatur; mogslicher Weise Schnegesidder im äußersten nördlichen Disside Minois: Ist Allgemeinen schöftliche Minde. Missoussin: Im Allgemeinen schöftliche Rinde. Missoussin: Im Allgemeinen schöftliche Kinde. Wissoussin: Trobendes Wetter beute Abend und morgen; siddiche Künde. Missoussin: Trobendes Wetter beute Abend und morgen; sindise Schnegessider; steigende Temperatur; lebhafte siddiche Winde.
In Edicago stellte sid der Temperaturstand don acktern Abend dis deute Missous wie folgt; Woends 8 Uhr 11 Grad; Rachts 12 Uhr 5 Grad; Worgens 6 Uhr 11 Grad; Rachts 12 Uhr 5 Grad; Worgens Eute

### Der Latimer=Juqueft gu Gube.

Unwalt Cantwell gieht fich unter Protest

Der Wahrspruch ber Coroners=Ge= schworenen in dem Latimer=Inquest= fall wird wohl noch im Laufe bes heus tigen Nachmittags befannt werden. Unwalt Cantwell und die Rogers-Frattion, die mit dem Berlauf ber Dinge nicht zufrieden waren, verließen . turg bor Beendigung des Inquests das Gerichtszimmer, mit ber Erflärung, ben Fall jest vor die Großgeschworenen bringen zu wollen. Gleich barauf gog fich die Coroners-Jury jur Beraihung guriid.

Louis Seffe, von Ar. 189 Bafbing= ton Boulevard, war der erfte Beuge, ber heute vernommen wurde, doch brachten feine Ausfagen nichts fonder= lich Reues an's Tageslicht. Weit wich= tiger waren dagegen Die Ausfagen bes Geheimpolizisten James Danonen, ber, wie erinnertich, bei bem Berfuche, La= timer gurudgubrangen, burch Revol= verschiffe nicht unerheblich verwundet wurde. Dlahonen ergählte unter Unde= rem, bag er wohl gefeben habe, wie Co= roner Berg einen Repolber in ber Sand gehabt, boch vermöge er nicht zu fagen, ob er benfelben auch abgefeuert habe. "Meine Munben murben mir, fo meit ich mich enifinne, durch Rugeln beigebracht, die von den Ruheftbrern im Norridor abgefeuert wurden", fuhr der Zeuge fort. "Ich versuchte Latimer babon abzuhalten, Gebrauch bon feinem Revolver zu machen, als er in das Ber= fammlungslotal eindrang, Latimer aber feuerte brei Schiffe ab, und im nächsten Dloment inallte es auf beiben

Der Detettive John Weife, ebenfalls ein Augenzeuge des Krawalls, bestä= tigte die Musjagen feines Rameraden; auch er fah angeblich, wie Latimer fei= nen Revolver abichof.

Muauft M. Schiller, ein an Morgan und Madison Straße ansässiger Schantwirth, ergablie auf dem Beugen= ftund, daß es ihm an bem betreffenden Abend nicht möglich gewesen sei, in das Bersammlungslotal zu gelangen, weshalb er einfach umfehrte, gumal bie unten eindringende Menge allerlei Drohungen gegen ihn ausgestoßen ha= be. Auf der Strafe fei ihm bann Un= walt Robert E. Cantivell begegnet. Es war dies die erfte Undeutung, daß ber Rechtsvertreter der Rogers = Fraktion am Arawallabeno in der Rabe ber Maurerhalle war, die auch bon bem nächsten Zeugen, dem Rr. 305 B. Ma= bifon Strafe wohnenben Dennis G. Murphy befräftigt wurde. Giner ber Geschworenen frug ben Zeugen Schiller, ob er im Befige Cantwells einen Rebol= ber bemerft habe, mas diefer indeffen nicht zu fagen vermochte.

Moch eine Menge weiterer Berfonen darunter John Powers, der hausmei= fter der Maurerholle, und W. J. Wallace, von No. 294 W. Ranbolph Str., wurden vernommen, worauf der ftell= bertretende Coroner ertlärte, bag alle gerichtlich vorgelabenen Beugen nun= mehr vernommen seien. Anwalt Cant= well beantragte alsbann, daß auch bie bon ihm borgelabenen Beugen ihreMusagen madjen burften, worin ber Bor= iger schliefzlich einwilligte. Cornelius G. Sigge, ben Rr. 188 Jadfon Boulepard, wurde zuerst bernommen. Er fagte aus, daß er mit Rogers und eini= gen anderen Parteifreunden nach bem Rlublotal gezogen fei, daß man ih= nen aber ben Ginlag verwehrt habe. Bom Korridor aus fei nicht gefchoffen worden, und auch Latimer habe feine Schiffe abgefeuert. Während bann ber nächste Beuge, ein gewiffer Beo. 20. Walton seine Ausfagen machte und hierbei ein Gefprach berührte, bas er an dem. Abend bes Rrawalls mit La= timer gehabt, wurde biefes bom Borfiber für nicht zuläffig erklärt. Unwalt Cantwell proteftirte hiergegen, fein Gin= wand wurde aber abgewiesen und nun= mehr fprang der Anwalt auf und er= flärte voller Grregung: "Ich ziehe mich mit allen meinen Zeugen bon biefem Inquest gurud, werbe jest aber ben Fall por die Grandjury bringen!" Dann berließ er mit feiner Gefolgichaft bas Gerichtszimmer, Richter Rerften instruirte bie Geschworenen und lettere

gogen fich gur Berathung gurud. Später. - Die Jury hat nach nur furger Berathung ihren Bahrfpruch dahin abgegeben, daß "Charles Latimer bon unbefannter Sand burch einen Repolverschuß getöbtet worben ift, während er fich einer ungesetlichen handlung schuldig machte".

### Ihren Berlehungen erlegen.

In ihrer Wohnung, Nr. 3350 Fist Str., ift heute Frau Constance Revsta ben Brandwunden erlegen, welche fie geftern erlitten hatte. Die Ungliidliche war bem glühendheißen Rüchenofen gu nahe gefommen, ihre Rleiber geriethen in Brand und bebor bie Flammen er= ftidt werben fonnten, hatte fie bereits töbiliche Berletjungen babongetragen.

Dem Coroner murbe heute gemelbet, baß bas 20 Monate alte Rind ber Familie Burmeifter, von Rr. 1919 9. Ufhland Avenue, an ben Brühwunden geftorben ift, welche es bor einigen Jagen erlitten hatte, indem es in einen Reffel beißen Waffers fiel.

\* 3m Great Northern Hotel tagt ein Konbent von Milig=Offizieren au allen Theilen des Landes, welcher über Magnahmen gur Berbefferung ber Wolfsmehr berathichlagt.

# ELLER BROS. & CO.

## Für Donnerstag, den 15. Dezember,

Offeriren wir 12 große Partien guter und ber Gaifon entsprechenber Baaren, welche, was gute Qualitat und niebrige Breife anbelangt, alles übertreffen, mas

| Gine Partie gefütterte Rinder-Unterhemden,<br>warm für den Binter.                                                                           | 1c   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gine Partie türfifd-rother Gervietten,<br>bentet nur, für.                                                                                   | 10   |
| Gine Partie Gems-Saute, (Chamois Sfins) folofieler Bargain, fommen in 3 Größen 11x14 fur De, 11x12 fur 5c, 8x9 3 Grude                       | 10c  |
| Gine Partie Doppelt Mittens für Rinder und Madchen, mit war-<br>mem wollenem gutter, Baar.                                                   | 15c  |
| Gine Bartic Damen-Glace-Sandiduhe in ichwarz und farbig, alle Größen, Laar.                                                                  | 69c  |
| Gine große Partie Aleiderzeug; Diefelben bilben einzelne Stude ge-<br>brochener Linien unferer 39c, 48c, 65c, 75c u. 85c Qualitäten für Darb | 25c  |
| Gine Bartie Calico-Wrappers,<br>gut gemacht, alle Größen.                                                                                    | 29c  |
| Gine Bartie geflichter Flanelette und Bereale Wrappers,<br>große Auswahl, alle Größen.                                                       | 48c  |
| Gine Bartie Danner-Unterhemden und Sofen, ichmer gefüt-<br>tert, eine ber größten Bargains ber Gaifon, Gind.                                 | 25c  |
|                                                                                                                                              | 121c |
| Gine Partie Chenille Tifchdeden 1} Barb im Quabrat, ein wenig beidmußt.                                                                      | 19c  |
| Gine Bartie (ca. 25 faß) gebrochener Carolina Reis,                                                                                          | 21c  |

Driginal-Parreipondens ber "Abendpoft" Defterreichifche Morrefpondeng.

Wien, am 25. November '98. Die ungarische Krife.

Die ungarischen herren find fonder bare Leute. Grabe find fie im Begriffe bant ber totalen Unfabigfeit ber öfterr. Regierung ber biesfeitigen Reichshälfte einen Musgleich abzupreffen, ber bor= theilhafter fiir Ungarn und nachtheiliger für Defterreich nicht gedacht werben fann, ba machen bie Befter einen Barla= ments= und Strakentramall, ber fich n ben übertriebenen Berichten ber Beiungen schon beinahe wie eine Revolulion ausnimmt, und bringen es badurch nöglicherweise zustande, daß der Musleich nicht dem schwächlichen Wider= tanbe ber öfterr. Opposition, fondern in bem lärmenden Getriebe ber unga= ifchen, wenigstens vorläufig, in Die Briiche geht. Politische Erwägungen nüffen boch bahin führen, daß bem orgfam borbereiteten Spettatel irgenb in ernfthaftes Motiv gu Grunde liegt, ind wenn die ungarischen Parteien, velche ben gegenwärtigen Rechtszu= tand zwischen Defterreid und Ungarn icht anerkennen wollen, aus lauter Be= eifterung für bie ungarische Unabban igfeit, das Zustandetommen des Ausleiches trot aller wirthschaftlicher Beenten, welche in ben weitesten Rreifen Ingarns gegen eine Loderung bes Beraltnisses zu Desterreich geltend geicht werben, berbinbern follten, tonn= ihnen bie öfterr. Bevölferung, die nen. us eigener Kraft noch nicht im Stan= e zu fein scheint, das ungarische Joch baufdütteln, nur wahrhaft bantbar in. Und in ber That ift bas, was bie ngarische Opposition fachlich bem Mi Sterium Banffy borwirft, Die Salung, welche bas Minifterium einge= ommen hat, als es ihm infolge der Bertettung ber politischen Berhältniffe Defterreich möglich gemacht wurde, in felbfiftanbiges ungarifches Bollge-iet herzustellen.

naar. Opposition an ben Tag legt, en bie Berfon bes gegenwärtigen un= arifchen Minifter=Brafibenten Banf= g, ber schon bie letten ungarischen teichstagswahlen in einer Weise zu unften ber berrichenden fogenannten beralen Partei beeinflußle, daß es foben Ungarn etwas fonberbar ch, daß eine Partei, welche fo iemlich ohne Konkurrenten, in dem fie bak eine Bartei, welche fo nur aus einem engen Rreife refrurt, und thatfachlich teine Rontrolle ih= er Gebahrung anerkennen muß, feit O Jahren an ber Krippe sigt, immer ehr in ben Sumpf einer gerabezu un= bie liberale Partei Ungarns bon eisem Ministerium jum anbern, bon tufe au Stufe gefunten, und immer ehr find die Intereffen ber Clique an Stelle ber Staatsintereffen getreten. Chenfo ertlärlich ift es, bag bie op= ofitionellen Parteien immer erbitterter urben über die Zunahme ber Roription, und bag anderseits bei vielen Ruft, auch an die Krippe zu gelann, fich immer steigerte, je lockender bie reife ftiegen, und je mehr es ben Unhein hatte, daß sich eine solche Regie= mit einem folchen Spfteme boch

ot allzulange mehr würde halten Aber welche immer bie Motive fein en, welche bie besonneren Führer, Dpponni, ben immer Regierungs= en und boch niemals Regierenben, r die wirklich von Leidenschaft oft eriffenen Führer und Theile ber ebilbeten, ober bie reinen Geschäfts= tifer innerhalb ber Opposition ge= tet haben, man muß biefer Oppofin zugestehen, bag fie bie Infgeni= bie Regie in ber langjährigen clamentarischen Schule, bie Ungarn gemacht bat, erlernt haben, und

stinfte, welche sich gegen die in Ungarn aus der Bergangenheit gefannte öfterr. abfolutiftische ober militärische Regierungsform erhalten hat, vortrefflich gu permerthen.

Der erfte Minifter, welcher um Entschuldigung bitten mußte, war der viel= gehaßte Landesvertheibigungsminifter Fejerbarn. Aber bas genügte noch nicht, auch ber Minister bes Innern, ber fich zu einer fcharfen Meugerung gegen bie Opposition binreißen ließ, muß. te etwas thun, was einem Miberrufe auf ein Saar ahnlich fieht. Der Brafibent bes Abgeordnetenhaufes, ber portreffliche Jurift Rillaghi, ein Liberaler, ber bon feiner eigenen Bartei wegen feiner Unabbangigteit gefürch= tet wird, und ben auch bie Opposition achtet, mußte fein Sausrecht auch bem Minifter gegenüber gu mahren, an welchem fich die Brafibenten mancher euro paifcher Parlamente ein Mufter nehmen fonnten, ohne jedoch ber beleidig ten Opposition schmähliche Kongeffio nen gu machen. Während aber im Barlamente heftiger Streit entbrannte, 30= gen die Studenten, Die es natürlich mit ber Unabhängigfeitspartei halten, auf ber Strafe auf, und die Polizei ber fuchte ihre, ben Arbeitern gegenüber fo oft bewährte Brutalität, auch an ben Sohnen ber gebildeten Rlaffen, und wenn fie noch nicht genug brutal gu fein ichien, forgte ber Melbungsbienst ber Opposition dafür, daß die Szenen auf ber Strafe viel fürchterlicher erfchie-

ftungsftoff, und das war natürlich bie hauptfache für die Opposition, welche ben Sturmangriff gegen bas Rabinet Banffn unternahm. Much heute läßt fich noch nicht absehen, welche birette Folgen Diefe Banbel haben werben. Es hieß, daß Baron Banffn ben Belagerungsauftrag schon in der Tasche habe, aber auch bamit ware er ja noch nicht aus ber Memme, benn er hat noch fein Budget und fein Budgetbrobiforium Die Leibenschaft aber, welche bie | und ba ein nothverordnungsparagraph bem ungar. Staatsrecht fremb ift, ufpringt wohl vielmehr bem Saffe ge- | muß er zu offener Ungefeglichkeit ichreiten, wenn bie Opposition ihre Dh ftruftion bis Enbe bes Jahres burch führt, aber auch wenn er bas Parla= ment jett vertagt batte, bie Rudmirfung auf Desterreich wird vermuthlich auch barin bestehen, bag man sich auch in ber diesseitigen Reichshälfte, mit ortam. Ueberhaupt ist es natur | einem Ausgleichsprovisorium beanii gen wird, und bag bie Rreife, in ber wir une nun ichon feit zwei Sahren befinden noch weiter verlängert werben

Es mangelte also nicht an Entru:

Se langer aber Die Rrife bauert um To eher kann man die hoffnung begen. daß entweder fein Musgleich zu Stanbe tommt, ober baft wenigstens biefer Musaleich ber lette fein wird, ber gwifchen Defterreich und Ungarn gefchloffen wird. Ob bas liberale Regime bei biefer Rrife beil babon fommen wirb, ift freilich eine andere Frage.

3m Wiener Gemeinderath.

Die Sigung bes Wiener Gemeinberathes bom 18. b. Mis. war ein Beweis für die unergrundliche Berrohung, welche bie Majorität Diefes Bertre tungsförpers beherricht. Man berieth über bie Bewilligung berfchiebener Subventionen, barunter auch über bie Unterftügung bes "Ratholifchen Schulbereins". Gegen Die Forberung biefes flerikalen Inftitutes opponirte ber liberale Gemeinberath Brabet burch einen faum gehörten Zwischenruf, Der borfigende Burgermeifter Dr. Queger, ber in Folge ber fortgesetten nieber= lagen bei ber Wahrung ber Gemeinbeintereffen fein politifches Enbe nach einzelnen Erscheinungen im öffentli chen Leben bereinschleichen bort, ift ner bos und bosartig geworden: Er rief ben Zwischenruf gur Ordnung. Bei ber totalen Unarchie bon oben, die in biefem Bertretungsforper feit langem ein-

fie es verfteben, alle Diejenigen Ingeriffen ift, nimmt fich ein folcher Orb **lebrancht an jedem Wochenlag, bringt Ruhe am Sonntag.** Jeder braucht's zu 'was Anderem.

Benn die Bermendung eines Stud's Capolio jedesmal eine Stunde Beit rt, wenn durch Erleichterung der Arbeit das Gesicht einer Frau von geln bewahrt bleibt, fo mußte fie thöricht fein, wenn fie zögern wollte, den rfuch zu machen, und der Mann, welcher über die Ausgabe der wenigen nts, Die es toftet, brummen wollte, ein filziger Gefelle.

freue. hierburch tam es gu erneuer= ten Ordnungsrufen und gur Ausfchließung biefes Gemeinberathes aus ber Sitzung. Da Letterer fich aber nicht fofort entfernen wollte, befahl der Bürgermeifter einem Magiftratsrath und zwei Dienern zum Sinauswurfe bes frei gewählten Gemeinberathes. Erft ba entfernte fich herr Wraben, um ben armen Teufeln feine Berlegenheit gu bereiten. Die Majorität aber johlte über ben Vorfall, wie bie bekannten Wiener Burgmufitbegleiter, wenn fie fich freudig zufammenfinden. Wie man fieht, werben bie Sandlungen in Wien nicht auf Recht ober Unrecht ge= prüft. Es gibt bier nur ein Recht,

nungsruf gerabezu fomisch aus, und

fo ermiberte ber Gemeinderath Bra=

bet, daß ihn diese Ermahnung fehr

bas Recht bes fleritalen Burgermeis sters, welches barin besteht, die Mino= rität zu bulben, wenn er will. Stimmen ber Minoritätswähler find für ihn von feiner Bebeutung u. g. fo ehr, bag er fich nicht entblobet, bag er Diefen Paragraphen, ben er felbft, als feine Portei noch in berMinorität mar, als "Saustnechtsparagraphen" be= tampite, und ben er felbft nie anmen=

Die deutschnationalen Studenten.

Minorität ein unfreundliches Geficht

Die beutschnationalen Studenten ber Wiener Universität vertreiben sich Die Beit nach bem Mufter ber Alten mit allerhand robem Thun. Wenn fich ba ijibisch-nationale Studenten nach dem Mufter beutscher Studenten in Die Couleur merfen, fo würde es fonftwo gum Lachen reigen, bag Leute, Die im Begriffe find, ben europäischen Staat von ihren Füßen zu schütteln, vor ber Abreife noch "fremdländische Urt" rafch nachaffen wollen. Bei uns aber, wo es mit Desterreich vor dem Rehraus au fteben icheint, werden Rumpelfam= merangelegenheiten zu Rapitalfragen. Daber wurden die jüdisch-nationalen Couleurstudenten ichon am 11. Robem= ber während bes "Bummels" angerempelt und aus ber Aufa binausge= prügelt, weil fie in blauen Rappen erschienen waren. Obwohl nun ber Reftor Wiefner, mehr bie Rüglichkeit als bie Gerechtigkeit beobachtend, den Züdischnationalen trot ber Erlaubniß ber Staithalterei bas Rappentragen berbot, nahmen bie Deutschnationalen am letten Samftag mit ben nun ohne Rappen erschienenen Judischnationalen Die Brigelei bom Neuen auf, benn bei ber Debe in ber Deffentlichfeit bietet biefer Sport noch einige Abmechslung. Der Reftor suchte gwar biesmal burch höhere Tonlagen auf Die Gemüther gu mirten, er fprach bon bem Berhaltnig amifchen Profefforen und Ctubenten, bon bem Gewichte feines Wortes als Reftor, bas mehr wirten follte, als eine Rompagnie Colbaten ober Boligiften aber es ift mahricheinlich, daß die Ber ren biesmal nur beswegen ruhig abgogen, meil fie ber Ginn biefer Borte verwirrte. Nächfte Boche merben fie gewiß gegen bie verführerischen Reben bes Rettors mit neuen und bef feren Stoden gewappnet, - bie alten find bei ben letten Schlachten unbrauch bar geworben - aufziehen. Und fo ftellt heute biefe Gorte Wiener Stuben= ten unter ben öfterreichischen Studenten bas bor, mas g. B. ber Wiener Be= meinderath unter ben Gemeinden "bor-

Die Cichechen und der Unsgleich.

Es ift fo febr bezeichnend für bie Situation, in welche fich die Jungtichechen durch ihre Regierungsfreund= lichkeit verrannt haben, daß fich unter ben Tichechen felbst die Stimmen mehren, welche die Politit des Jungschechenflubs migbilligen. Der Abgeordnete Foricht, ber infolge ber Beichlüffe feines Rlubs ichon fein Mandat in bein Musaleichsausschuffe niebergelegt hat, als ein ausgezeichneter Fachmann in öfonomischen Fragen ertlärte, ber bor= gelegte Ausgleich mit Ungarn fei viel schlechter als irgend einer ber vorange= gangenen. Und ber alte Bortampfer ber Jungtschechen, Ebuard Gregr, ber fich boch noch etwas bom alten Suffiten= thum bewahrt hat, außerte fich, daß die tichechische Delegation in einer gang mi= ferablen Lage fei, ba fie für einen elenben Musaleich ftimmen muß und nur Beriprechungen bon Seite ber Regie= rung erhalten habe, bie fich auf bie Er= füllung bon nebenfächlichen Poftulaten ber Tichechen begieben. Die Saubtfache, Die Gelbftftandigfeit Bohmens. fei nicht erreicht und für ben tichechi= fchen Bouern= und Gewerbeftanb fei nichts geschehen.

\* Extra Pale, Salvator und "Bairifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. zu haben in Flafchen und Fäffern. Tel. Couth 869.

### Gin Geident des Baren.

Der Raifer bon Rugland hat bem Pringen bon Cachfen-Altenburg ein aus zwölf Wilbebern beftehendes Ge= schent gemacht. Dasfelbe ift für ben Wildpark bei Schloß Gerrahn, welches bem Pringen gehört und von biefem jett bewohnt wird, bestimmt. Die Gber, theils ältere, theils jungere Thiere, weifen eine mächtige Groke auf. Gie murben mit ber Bahn burch Medlenburg nach Schloß Gerrahn beförbert. Der Thiertransport, welcher über Barfchau fam, erregte auf ben Stationen, welche er poffirte, nicht geringes Auffeben. Die Gber befanden fich in großen Rafigen und kamen aus bem Innern Ruklands. Sie sollen in dem Wildpark ausgeseht werden, welcher bereits eine gange Angahl Wildschweine beherbergt und beren Art burch bie Gber eine Berbefferung erfahren foll.

Gebankenfplitter. - Mancher Redner meint, der Thaten iiberhoben

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt.

Shillers Quelle?

Im letten heft bes "Journal of the

Ronal Ufiatic Society" gibt Brof. G.

Harby Text und llebersetzung einer

buddhiftifchen Legenbe, beren Rern bem

Schiller'schen Gedichte "Gang nach bem

Gifenhammer" ju Grunde liegen burfte.

Die Erzählung lautet (nach ber engli=

schen Uebersetzung bearbeitet): In Ro= fambi lebte zu Ronig Ubena's Zeit ein Raufmann, ber in ber Stabt eine befonbere Burbe befleibete. Gines Iages wurde biefem Raufmann prophe= zeit, baß ein Anabe, ber an biefem Tage geboren würde, fpater feine, bes Rauf= manns, Stelle einnehmen würde. Da ber Raufmann einen eignen Sohn hat= te, bem er natürlich feine Burbe ber= erben wollte, jo fuchte er auf alle Beife den einzigen Anaben, ber an bem Tage ber Prophezeiung geboren wurde und in beffen Befit er fich gu feben wußte, gu töbten. Mue Mittel, Die er an= wandte, ben jungen Chofata - fo bieß ber Knabe - aus ber Welt zu ichaf fen, schlugen fehl. Jebesmal wurde Shofata wie burch ein Bunber geret= tet. Go wuchsen benn bes Raufmanns eigner Sohn und Chofata als Briiber ben zu wollen berfprach, nun fcon mit einander auf. Ginftmals bachte bann in Anwendung bringt, wenn Die nun ber Raufmann wieder einmal barüber nach, wie er den verhaßten Gho= fata aus ber Welt schaffen tonnte. Er ging zu feinem Töpfer und fagte Diefem heimlich: "In meinem Saufe ift ein Anabe von niedriger Hertunft; Diefer Rnabe muß auf alle Falle getobtet merben." Der Töpfer hielt fich Die Ohren zu und fagte: "Golch' bofes Bort follte nicht geäußert werben." Der Raufmann fagte fich nun, bag ber Mann es nicht umfonft thun wurde und bot ihm ein Geschent von 1000 Goldfiliden an, wofür ber Mann fich gur That bereit erflarte. Un einem be= immien Tage wollte er besonders start für feine Topfereigmede einheigen, und ba folle ber Raufmann ben jungen Shofafa fchiden. 2013 ber berabrebete Tag gefommen war, sprach ber Raufmann zu bem jungen Ghofafa "Mein Lieber, nachftens brauchen wir febr biele Gefäße. Bebe bin gu unferm To pfer und richte ibm aus, er folle beute thun, was Dein Bater ihm aufgetra= gen habe." Shofafa ging. Unterwegs sah ihn bes Kaufmanns leiblicher Cohn, ber gerade mit Rlidern fpielte. Er tam herbeigelaufen und fprach: "Bruder, im Spiel mit ben Anaben habe ich viel verloren, gewinne Du es mir wieber gurud." Ghofata ermiber= te, er habe feine Beit, fonbern muffe im Auftrage bes Baters beim Töpfer etwas bestellen. Der Unbere bat, Ghofata möchte ihm boch bie Alider gurudgewinnen, mabrend er felber ben Bang gu bem Töpfer beforgen wolle. Gho= ata willigte ein und fpielte mit ben Anaben, indeg des Raufmanns leibli= cher Sohn die verderbliche Nachricht gu bem Töpfer brachte. Diefer gog ben jungen Mann ins haus, gerschnitt ihn in Stude, ftopfte Die Stude in einen Rrug und fette biefen in bie Gluib. Mis nun ber junge Shofata eine große Summe gewonnen batte, fpahte er nach feinem Bruber aus. 211s biefer nicht fam, ging Chofata ihn bei bem Töpfer fuchen, und als er ihn auch ba nicht mehr fand, ging er nach Saufe, wo bem bofen Raufmann Die Schreckliche Bewißheit aufging, baß fein leiblicher Sohn flatt bes angenommenen Ghofata verbrannt worden war.

Bügelgraber in Baiern.

Bor bier Jahren entbedte ber Bfar= rer Schable bei bem bairifch-fchwabifchen Dorfe Ridlingen uralte Grabftat= ten und feitdem arbeitete er unermijdlich weiter, fodaß für die Umgebung bon Ridlingen in einem Umfreise von amei Stunden beute 290 Grabbigel aufgefunden find, Die fich auf fieben Friedhöfe, brei größere und vier fleinere, bertheilen. Diefe bebeutenbe Biffer legte bie Bermuthung nabe, bag bie Ridlinger Gegend in porgeschichtlicher Beit ftart und andauernd befiedelt mar, gumal in mehreren Sügeln, Rachbe= ftattungen festgestellt murben. Und in ber That gehören die Funde, welche in ben 36 bisher geöffneten Grabern gemacht wurden, verschiedenen borge= schichtlichen Epochen an, nämlich ber älteren Brongegeit (1500-1000 p. Chr. ber jungeren und jungften Sall= ftattzeit (600 bis gum Gindringen ber Römer in Deutschland). Rur in we= nigen Gräbern fanden fich bie Stelette bor, in ben meiften Fällen maren bie Leichen verbrannt worben. Die Miche und die unberfehrt gebliebenen Sino= chenrefte fammelte man bann auf Bäufchen und barg fie in Urnen. Bei ober auf ben Befägen (Tellern) finben fich häufig Refte bon Gbern, bie bem Tobten als Wegzehrung mit in's Grab gegeben wurden. Much in Stelettgräbern tommen Roblen jum Borichein, die wohl bon bem mit bem Tobten= mable berbunbenen Opferbrande herrühren. Un Metallbeigaben find bie Graber im großen und gangen arm: meift find es Schmud- und Gebrauchs gegenstände, mitunter feltene Thpen. Mus Funden laffen fich mehr ober weniger fichere Schliffe auf Die Rultur jener Zeit und Gegend giehen. Die alten Ridlinger" lebten von Jago und Wischerei, trieben aber mahrscheinlich auch Aderbau. Welches Stammes jes ne Bewohner Diefer Begend waren, laft fich nicht feftstellen, sicher ift, bag por benRömern bier Relten hauften. Jeboch auf die Frage, wer die Borganger ber Relten waren, bermag weber bie Sifto= rie noch, borläufig menigftens, bie Brahiftorie Untwort zu geben.

Grfannt. - Röchin (in ber Spei= fefammer zur Frau): "Ach, gnäbige Frau, es fehlt eine Menge Braten, ba muffen Mäufe in die Speifetammer gerathen fein!" - Frau: "Wenn ich nur einmal beraustriegen könnte, bon welcher Kompagnie die Mäuse find!"

Wir haben jeden Abend offen bis 9 Mhr.

Jack Trocom Babaih Ave. Babaih Abe.

Jedermann hat Kredit.

Es ist unser jetzt berühmter Plan: Häuser, wohnungen oder Hotels auf unbeschränkten Kredit für

Alle auszustatten, der dies zum Mittelpunkt des Geschäfts



289 praditoffe maffir Ronftruirte Couches, volles Cet von geharteten Stahl Oprung febern, eleganter lebergug von importirten, ichweren Stoffen, tief 3.76 getupit und gang berum befranft - bei biefem Berfauf .....

THE ENTREUM 227 & 229 FURNITURE & CARPET CO. Wabash Ave. THE RESERVE OF THE PARTY OF

227 & 229 Wabajh Avc.

Jede Frau freut sich, wenn sie 217r.

erhalt, die besten Rohlen, die je ber Erbe entnommen wurden - es ift die Corte, welche Robt. Law feit 38 Jahren verfauft bat.

Cie ift gang Anthracit und eignet fich befonders fur Defen, Furnaces und alle Sausbeigungen und Rochzwede.

Sie wird ausgegraben und in den Sandel gebracht von der Delaware, Lackawanna & Western R. R., 2000 Bjund gur Tonne. Sändler verforgt.

S. C. SCHENCK, Agt.,

Telephon Main 750. 225 Dearborn Str., Chicago. 

Weibnachten!



len unfer reichballiges Lager gur Husmahl preis: würdiger Teff=

Gefdienke! - Mäßige Preife -Beidite Raufebedingungen.

Raufet pon bem Tabritanten birett!

224-226 Wabash Ave.

en wir Abends offen halten. bis Weihnachten mer-en wir Abends offen halten. misabw mittel, ober ein Beilmittel für Die Beben

brauchen, - und wer thut bas nicht? - fo nehmen Gie Arend's **Phosphatic** Beef, Iron and Wine.

Binte 70c, Quarts \$1.25. Es ficht bod über ben biel angezeigten Cuadialber-Difdungen. Es ift Die neuefte arziliche Wiffenicatt in ber Aufichale. Gine Flaiche bat bereits gute Ergebniffe. Est können fic barauf verlaffen. Wir ga-cantiren bafüt. Es betebetet ben Appetit und bie Berbaumy, befeitigt Unverbauficheit, fürft Gebien, Berven und Mustein und jaubert die Rojen wieder auf 3bre Wangen. Man bute fich por Radjahmunger und glaube nicht ben Digeftidreiern, wenn fie bebaupten, fie hatten eiwas oben 10 Gures. Es gibt nichts eben 10 Gures. Wenn es nicht in Ivrer App-tiefe vorräthig ift, wird es fich lohnen, Ihre Ary-neien zu kaufen in 770, mistenal

AREND'S DRUG STORE, Madison Str., Ecke Fifth Ave.

Chrliche Leute gewinscht! am fich die beliedteste Attration für den Familienfreis anzuichaffen. Wir verkaufen

Spieldosen

after Art auf Abgantung — 50 Centio die Boche. Bir überbortheiten Euch nicht, weit Ihr nicht Baar begabli; uniere Breife find als die niedrigiten befannt und dieben genand beseichen als die 50 6t6. Die 2Bode! 50 6to. Die Woche!!

MERMOD EROS .. 240 Wabash Ave., Offen bis 61/4 Uhr Abbens. Ede Jacion Bobl Unov. femomt, Im

\$2.75 Neffen. \$2.75 Andiana Lump. \$2.75 Birginia Lump. \$3.00 Goding oder B. & D. Lump. \$3.50 No. 1 große Cheftnut ...... \$4.50

E. PUTTKAMMER, Bimmer 304 Schiffer Buifding. 103 E. Randolph Str . Mue Ordere werden C. O. D. ausgeführt. TELEPHONMAIN 818.

Central Wisconsin

Cenbet Auftrage an

ift unübertrefflich für Meicrei - Betrich, Biebgucht und allacmeine Landwirthichaft. 47,000 Ader find noch ibrig in biefer bubiden Gegend, zu fehr niedrigen Breifen und gunftigen Bebingungen. Erfurfionen gehen hier jeden Dieuftag ab Ungefahr 100 bentiche Samiten buben nicht in ab. Angelahr 100 bentiche Frantien baben uch in die fer Nachdarichaft ihre Hemiffatten in den leisten der Nonaten ausgehacht. Wegert weitererGinzelheiten weu-be man sich an. C. F. Wichklach Gen'l. Land Agt. LISOW 1894. A. WICHAM.

ANNUAL STATEMENT of the FARM-ERS' FIRE INSURANCE COMPANY of York, in the State of Penusylvania, on the 31st day of December, 1897; made to the Insurance superintendent of the State of Illinois, pursuant to Law; No Capital-Purely Mutual.

Losses resisted by the company 3,850.00

Net amount of unpaid losses \$39,345.87

Amount of unearn d premiums on all

policies.

Due for commissions and brokerage, salaries, rents, interest, bills, etc.... 4,077.92 14,752.61

Total liabilities 1800 august 5. Total liabilities 1800 august 6. Total liabilities 1800 august 6.

Total expenditures \$0.01,000.00

Total risks taken during the year in Illinois \$2,009,109.00

Total premiums received during the year in Illinois \$27,960.21 

Total amount of risks outstanding... \$55,704,125.00
W. H. Millen, Presi.ent.
Subscribed and affirmed to refore me this 14th
day of January 1898. George B. Kraber,
[SEAL]
Stall George B. Kraber,
Notary Public.

Tremiums received during the year in cash
interest, rents and dividends during the year.

Total income.

Losses paid during the year in cash
interest, rents and dividends during the year.

Total income.

(Official Publication.) ANNUAL STATEMENT OF THE CENTRAL MANU-PACTURERS' MUTUAL INSURANCE COM-PANY OF VIII WEST, IN the State of Obje, on the PACTURERS' MUTUAL INSURANCE COMPANY of Van West, in the State of Ohio, on the State of December, 1897: made to the Insuran No CAPITAL—Purely Mutual.
ASSETS.

Net premiums in course of concerns and transmission.

Amount of premium or deposit notes liable to assessment... \$ 317,059.20

Insterest, rents and dividends during the year 3,139.11

Total income 6,727.78

EXPENDITURES. 67,227.78

Losses paid during the year ... 8 42,596.49

Dividends paid during the year ... 8 42,596.49

Commessions, salaries and rests paid during the year ... 12,225.24

Taxes paid during the year (including fees etc., of insura ce Departments) 1,733.68

Amount of all other expenditures 7,271.77

Total expenditures 86,121.15

Total risks taken during the year in Illinois 8612.683.00

Total premiums received during the

Total premiums received during the year in Illinois. Total losses incurred during the year in 13,022,20 Total amount of risks outstanding ... \$3,141,767.00

of January, 1893.

Berfucht unfer Invigorator Extraft von Malj und Sopfen, Braparist Gottfried Brewing Co.

Lefet die Sountagsbeilage ber Abendpoft.

Tel.: SOUTH 429.

SURANCE COMPANY of Cincinnatl, in the State of Ohio, on the 31st day of December, 1897; made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to Law: CAPITAL

Amount of cap.tal stock paid up in full \$ 150,000.00

LEDGER ASSETS.

Book value of real estate owned by the Cash on hand and in bank ... \$ 249,178,35 Gross assets.

Depreciation from book values of bonds and stocks. \$5,776.23

Other unadmitted assets 1,042.20 Total reductions..... \$ 242,359,92 . 84,134.14 ses resisted by the company 1,700.00 Total gross amount of claims for losses. . . . . \$8,611.00
Deduct re-insurance and salvage claims thereon. 314.42 8,296,58 Total liabilities SOUNCOME.

Premiums received during the year 566,549,48
Interest, rents and dividends during the year 9,079,20 Interest, rents and dividends during the year. 9,079,20
Total income EXPENDITURES. 38,918,88
I.osses paid during the year. 38,918,88
I.commissions, sainries and rents paid during the year. 20,190,31
Tixes paid during the year (including free, etc., of Insurance Departments) Amount of all other expenditures 77,431,11

MISCELLANEOUS. 774,669,00 Total premiums received during the year in tilinois. Total losses incurred during the year in lilinois....

ANNUAL STATEMENT OF THE WASH-

Total amount of risks outstanding ... 8.592.916.00

HENRY EMERSON, President.
E. F. Weiss, Scretary.
Subscribed and sworn to before me this 11th day
of June 1898.

[SEAL]

Notary Public,
3 (Official Publication.) ANNUAL STATEMENT of the ATLAS MUTUALIN SURANCE COMPANY of Boston, in the State of Massachusetts, on the 3lst day of December, 1897, made to the Insurance superintendent of the State of Hidnois, pursuant to law.

of Illinois, pursuant to law.

No CAPITAL—Purely Mutual, ASSETS.

Market value of bonds and stocks. \$ 59,343.75
Cash on hand and in bank 12,246.25
Interest and rents due and accrued. 770.83
Premiums in course of collection and transmission.
Inount of premium or deposit notes
hable to assessment ..... \$270,427.47 18,658,87 ..... \$ 121,019.71 Total cash assets ...

Gross claims for losses, adjusted and unpaid. \$\\ \frac{1}{6}\) (6,618.25 Gross claims for losses, upon which no action has been taken.

Interest, routs and dividends during 9.964.87 Total income .....

Losses paid during the year. \$ 70,762.53 Divid ends paid during the year. 7,821.99 Commissions, saluries and rents paid 24,071.41

Total amount of risks outstanding ....\$6,702,591.00

JOHN A. PIRAY, President.
ARTHUR F. JONES, Secretary.
Subscribed and sworn to before me this 25th day
of January 1898.
[SEAL] Commissioner for Illinois.

ANNUAL STATEMENT of the COTTON AND TON AND INSURANCE COMPANY of Boston, in the State of Massachusetts on the 31st day of December, 1897; made to the fururance Sup rintendent of the State of Illinois, pursuant to Law:

(Official Publication.)

No CAPITAL--Purely Mutual. Total income \$ 403,010.69 Market value of bonds and stocks..... \$ 294,550.00 Amount of premium or deposit notes liable to assesment .....\$1,629,833.45

Premiums received during the year in \$334,609.20

| 10,999.45 | 10,999.45 | Total income | \$245.698.65 | \$245.698.65 | \$2,056.29 | Paid during the year to members | 236.680.39 | Commission, salaries and rents paid during the year to member | 17,558.64 | Taxes paid during the year (including fees, etc., of lusurance Departments) | 3,443.36 | Amount of all other expenditures | \$9,504.92 | \$9,504.92 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10,999.45 | \$10, Total expenditures. \$ 290,403,60

MISCELLANGOUS.
Total risks taken during the year in
Illinois \$1,558,096.00

to Illinois. 14,216.49

Total loss incurred during the year in Illinois 425.72

Total amount of risks outstanding. 35,142,523.00

M. V. R. January 10,000 Total premium received during the year in Illinois.....

M. V. B. Jefferson, President. Benlamin Taff, Secretary. Subscribed and sworn to before me this 25th day of January, 1888.

S. K. Hamilton, Notary Public. Notary Public. 

(Official Publication.) ANNUAL STATEMENT of the INDIA-METUAL FIRE INSURANCE COMPANY of Indianapoles, is the State of Indiana, on the 31st day of December, 1897, made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant No Capital-Purely Mutual.

Interest, rents and dividends during the year.

Total income \$70,694.53\$

Losses paid during the year. \$30,372.42\$

Paid during the year to members Commissions, sataries and rents paid during the year (including fees, etc., of insurance Departments) Amount of all other expenditures. \$50,33\$

Total expenditures \$57,910.20\$

MISCELLANEOUS.

Total risks taken during the year in Illinois \$50,125.00\$

Total premiums received during the year in Illinois. 6,667.93

Total losses incurred during the year in Illinois..... 8,696,96 

# CLuiz& Spezieut Betting. 15. Dez.

|                                                                                                                   | Something, 10. St.                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wir find das Hanplquart                                                                                           | ier für feierlags-Waaren.                                                                                                                                                                |
| Griter Floor.                                                                                                     | Dritter Floor-(Fortsehung).                                                                                                                                                              |
| 1(810 Bid. ertra feine Chotolaben-Greams, 9c                                                                      | 2500 2 Pards breiter filbergebleichter Tafelbamaft - reines Leinen -                                                                                                                     |
| Sonnerflag, per Pfinnd 50 Dunend loc und Be janen beftidte Tafchen:                                               | menth Ole her Mark                                                                                                                                                                       |
| licher tur Damen, Das                                                                                             | 250 Stude 34 Dos. lange feine Rottingbam Spis gengarbinen in Bruffel Effetten und Gifb Ret,                                                                                              |
| Die Tripfe Getraft Barjum, per Unge 3e                                                                            | biibiche Mufter,                                                                                                                                                                         |
| Geine Auswahl von Janen Etrumpi: 30                                                                               | werth \$1.75, per Baar                                                                                                                                                                   |
| Feine Answahl von Fanen Strumpis 3c bandern für Tanten, aufw. von, d. Paar 85 Dugend Die wollene Strümpfe für 11c | Horber und gefruitten granien. St.                                                                                                                                                       |
| Zemen, das Baer                                                                                                   | Alfrafban Jadets fur Tamen, fatingefüttert - tabellos paffend und alle Größen - 3.75                                                                                                     |
| Be fleece gefütterte Cashmere Sand: 10c                                                                           | werth \$6.00, das Stud                                                                                                                                                                   |
| ichnhe, per Kaar                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| a Charlett Fleece bentiches Efrid Warn, bas bene                                                                  | 3. C. Lugs bestes XXXX Minnesota Patent: Mehl, per Bbl. 3.98-                                                                                                                            |
| tiarn, bas gemacht wird, per Strang                                                                               | Gargutirte purchaus friiche Gier, p. Dun. 174e                                                                                                                                           |
| bedrichtet et Safeen, werth loc p. gip 220                                                                        | Tenticher Condicie, + für                                                                                                                                                                |
| Beine funch Weiftwaaren, in Reftern, berth 10c bis Ibe, per Plato                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| Bwener gloor-Clothing Debt.                                                                                       | Injere ipezielle Marte (falt vervadte)  Lomatocs, 3 Bio. Bildje  Beite handgepflüdte Navy Bohnen ob.  gette Marram 20 Crebien (Mid.                                                      |
| 42 50 gassmoll grove uph idmarie Melton: 111:                                                                     | Beite handgepilidte Rown Bohnen ob. 9c                                                                                                                                                   |
| fters fur Anaben, mit Sturmittagen und fanen                                                                      | Weine inige Chotolabe, per Stud 31e                                                                                                                                                      |
| Meriken Shis II - Das Stild                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   | ner Cuerte lar                                                                                                                                                                           |
| hofen Anglice für Anaben, 1.2.) 1.7 Sings für Anaben, 1.2.5 87.50 gangsvollene ichbarge und blane Bleer-          | Albing Dutchman Streichholzer, p. Padet . 5e<br>Die besten Seifen-Chips, 4 Bib. für 12e                                                                                                  |
|                                                                                                                   | Reine neue Balnuffe, ver Pfo 10e<br>Unier fanch Bourbon Santos Kaffee, per Rid. 13e-8 Afund für                                                                                          |
| Setinfutter und Cammettragen, 4.95                                                                                | per Pio. 13c-8 Pfund für                                                                                                                                                                 |
| Satinfutter and Cammettragen, 4.95 bas Sind für Baryboll, biane und Marcon Sweaters mit                           | Geiner gemijchter Anden, per Bjund 6c                                                                                                                                                    |
| Molifregen, tur manner,                                                                                           | Zon-Departement.<br>Zweiter und dritter floor.                                                                                                                                           |
| a accompany idemarie will bidlic Mctica Mup-                                                                      | Fanch bemalte Bled - Dien ober                                                                                                                                                           |
| pen fur Michael, mit bopbettem Cam-                                                                               | Cilchen month like has Stild                                                                                                                                                             |
| bor wollene fliefgefütrerte Bemben und Unter-<br>boren far Manner, mit Seidenbinding 390                          | Fauch deforirte Portellangeschirce, werth lie, per Schachtel                                                                                                                             |
| u. Berlindpien, das Ernd                                                                                          | francy beforeite Bor mit Cottos, - werth 10c. das Etud                                                                                                                                   |
| Edun-Dept Zweiter Floor.                                                                                          | Fancy weiß oder braun bemalte )                                                                                                                                                          |
| Bie folide leverne Ednürfante für Kinder - Batent Tips,                                                           | Planos inth. 2'c, für                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                   | Regeln, werth 2a                                                                                                                                                                         |
| Bofton fliesgefätterte Gummifdube für 15c                                                                         | Knaben, with 25c, bee Bor                                                                                                                                                                |
| Budle Arties für Madden und Ainder, 25c 18th. 500, per Paar 7119ifejel für Anaben, werth 50c, 15c                 | wroge enterne Lov Clen, with 25c, dos Stud                                                                                                                                               |
| Filmiejel für Rnaben, werth 50c, 15c                                                                              | Stroke fancy bemalte vierrabrige ) 4                                                                                                                                                     |
| 83.00 Schwürschube für Tamen, neueite 1 60                                                                        | hölgerne Wagen, bas Stud                                                                                                                                                                 |
| Macon Fib - bet Baar                                                                                              | forirtem Sig, bas Stild !                                                                                                                                                                |
| Butiwaaren-Dritter Floor.                                                                                         | 98c große Pferde, mit Fell, und fauch bemattem<br>frädriger höhzerner Wagen, mit<br>Etabl: Aldern, das Etid<br>98c bematte eiterne Afric fengine ober<br>Saten und Leitermagen, das Etid |
| iset mit Minche und Molette, bas Sind .                                                                           | 98e benatte eiferne Fire Knaine ober 40.                                                                                                                                                 |
| Edwarte will Matrojenbute fur Lamen,                                                                              | Bafen und Leitermagen, bas Stud . 39c 59c fanen bemaftes Shoo-Alp, bas Stud . 39c                                                                                                        |
| inth. 75c, bas Stud Sammetuberzogene Sut Fracous für Damen, - Seidendrabt Ginfaffung                              | Spezialitäten.                                                                                                                                                                           |
| und große Krone, für                                                                                              | Bon 3:30 bis 9:30 Donnerftag Morgen.                                                                                                                                                     |
| Dritter Floor.                                                                                                    | 1000 Pos. weißer Bardens, Die 5c 23c Cualifat, per Alb.                                                                                                                                  |
| Sie Mie Cual per Marb.                                                                                            | Bon 2:30 bis 3:30 Donnerftag Rachm.                                                                                                                                                      |
| Bie 10e Qual., per Pard                                                                                           | The Mas to Day breiter Bardiner                                                                                                                                                          |

81c

15c

16c

Offen jeden Abend bis Weihnachten.

### Telegraphilche Rolizen.

Inland.

Der Geschäftstheil des Ortes Janesville bei Waberly, Ja., brannte bollftändig nieber.

Gine Reise nach bem Guben, Die u. A. bem Friedensfest in Atlanta, Ga., gilt, trat Prafident McRinlen mit Be-

3. 2B. Cole in Bismard, R. D., erichof die 15 Jahre alte, hübsche Mulattin Cophronia Ford, weil beren GI= tern gegen bie Berheirathung bes Madchens mit ibm waren.

- Mus Detroit wird gemelbet: Gin, gestern Abend im Stadtrath unterbrei= teter Untrag, ben Strafenbahnen neue Freibriefe auf 30 Jahre ju gewähren, wurde mit 30 gegen 3 Stimmen abge=

- Eine schlimme Explosion fand in einer Rohlengrube bei Poteau, im Inbianerterritorium, ftatt. 5 Berfonen wurden babei fofort getobtet, und bas Schidfal von etwa 23 Berichütteten ift unbestimmt!

Die große Druderei= und Ber=

### Ein allgemeiner Ierthum

In Bezug auf Seilmittel für Duspepfie und Anverdanfichkeit.

Die National=Rrantheit ber Umeri= faner ift Unverdaulichteit, ober in fei= ner chronifchen Form Dyspepfie, und gerade aus dem Grunde, daß es fo all= gemein ift, vernachlässigen viele Leute es und betrachten es nur für ein ge= ringfügiges Mageniibel, weil thatfach= lich Unverdaulichkeit die Urfache ift von vielen unheilbaren Rrantheiten. mand, mil einem gefunden, fraftigen Magen, wird ber Schwindsucht gum Opfer fallen. Biele Mieren-Rrantheis ten und Bergleiben haben ihre Urfache in ichlechter Berdauung; bunne, nerbofe Leute find nur fo, weil ihr Magen außer Ordnung ift, matte, ichmache, welfe Frauen fonnen ihren Buftand auf unbollständige Berdauung gurudfüh=

Da nun faft jebe Berfon, die man trifft, mit ichwacher Berdauung behaf= let ift, fo tann es nicht überrafchen, baß fast jede geheime Patent=Medizin im Martt als Mittel gegen Dyspepfie, fowohl als auch einem Dugend anderer Leiden angepriesen wird; mahrend thatfachlich Dr. Werthier fagt, es gibt nur ein wirkliches Dyspepsie-Beilmittel welches vollständig ficher und guber= läffig ift, und außerbem ift biefes Beil= mittel feine Balent-Medigin, fonbern eine wiffenschaftliche Zufammenftellung bon reinem Bepfin (frei bon animalifchen Stoffen) pflanglichen Effengen, Fruchtfalz und Bismuth. Es wird von Apothetern unter bem Ramen Stuari's Duspepfia Tablets verfauft. Es wird nichts übertriebenes für biefelben bean= fprucht, aber für Unberdaulichkeit, ober irgend ein Magenleiden find Stuart's Duspepfia Tablets allen anderen bis jest entbedten Seilmitteln weit voraus. Sie wirken auf die genoffenen Speifen, tein Diat halten nöthig, est einfach Die gefunden Speifen, Die Ihr wollt, und diefe Tablets werben fie verdauen. Gine Beilung folgt, benn alles mas ber Magen braucht ift Ruhe, und die be= forgen ihm die Stuart's Dyspepfia Tablets, indem fie bie Berbauungs= Arbeit übernehmen.

Apotheter vertaufen biefe Tablets gu 50 Cents per Badet. Birtulare und Beugniffe frei berfchidt, wenn man fchreibt an F. A. Stuart Co., Marfhall. Mich.

lags-Unftalt "Werner Co.", in Afron, D., mit Filialen in Chicago u. f. m., foll reorganisirt werben. Um 18. 3a= nuar wird ber gerichtliche Bertauf des Gigenthums ftattfinben.

Bon 7:30 bis 8:30 Donnerftag Abend.

beutiden Rattun und Bicretine gemacht, mi

Fanch Braid und Ruffles über bie Schultern befeht, volle Weite, perfett vaffend, und alle Großen, werth 70c, bas Stud

- Prafident McRinlen hat den Beneral Broofe, den bisherigen Militar= gouterneur bon Portorico, jum Militärgouberneur bon Cuba ernannt. Je= de der fechs cubanischen Provingen wird noch einen Untergouberneur erhal= Bouverneur ber Stadt Sabana ift General Ludlow, und biefer unterfteht bem Provingialgouverneur Gene=

- Unter Donnerfrachen fturgte in Rem Port, an der Ede der Ave. A und 20. Str., ber riefige Gasometer ber "Confolidated Bas Co." gufammen, welcher ber größte ber Welt ift. Acht Millionen Gallonen Baffer murben frei und überschwemmten bie Nachbar= schaft. Mindestens 3, vielleicht 6 Ber= sonen wurden getöbtet, und 8 andere

- W. J. Brhan, der bekanntlich als Regiments-Oberft im 7. Urmeeforps abgedankt hat, sprach fich in einem Intervielv folgendermaßen aus: "Jest, ba ber Friedensvertrag abgeschloffen ift, glaube ich, bem Land als Zivilift mehr nügen ju tonnen, benn als Golbat. Rachbem nun bas Bolf ber Ber. Stagten bie Cubaner von fremder Kontrolle befreit hat, mag es nun bie Erörterung inneren Probleme und die Ermägung ber neuen Fragen aufnehmen. Meiner Unficht nach ift unfere Nation gerabe jett in größerer Gefahr, als Cuba. Unfer Bolt bertheibigte Cuba gegen fremde Baffen, - jest muß es fich felber gegen eine frembe 3bee vertheidi= gen, die Rolonial-Tbee ber europäifchen Nationen!" Des Weiteren fprach fich Brnan icharf gegen Gebietsvermehrung und Imperialismus aus.

- Das beutsche Raiserpaar wohnte geftern ber Ginmeihung ber neuen Trinitatistirche in Charlottenburg bei.

- Der Dampfer "Leopoldsville" ber bon Ufrifa in Untwerpen eintraf, bringt die Nachricht, baß 4 belgische Sanbler bon ben Bilben am oberen Ubanghi getödtet und aufgefreffen mor= ben find. Es murbe eine Straf-Grpebition nach ber beireffenben Begend ab gefandt.

— Aus Formofa, der jegt zu Japan gehörigen Infel, werden neue ichredli che Dinge gemelbet. Rurglich griffen 200 Aufftandische ein Dorf an, brannten 37 Saufer nieber und plünderten Mues. Gin japanischer Polizei-Infpettor und 6 Ronftabler wurden ge= töbtet. Ginem gefangenen Ronftabler wurden die blutenden Röpfe feiner Ra= meraden auf ben Rüden gebunden, und fo wurde er in bie Balber hinausge= trieben. Giner ber Betobteten batte gu= erft feine Frau und fein Rind umgebracht, damit fie nicht lebend in bie Bewalt ber Weinbe fielen.

### Dampfernadrichten. Mugefommen.

New York: Friesland von Antwerpen. Bennfplvania bon Samburg. Bhilabelphia: Carthegenian bon Glasapm.

Untwerpen: Renfington von Rem Yort. Couthampton: St. Louis von New Port.

Mbgegangen.

New York: Befperia nach Glasgow. Reapel: Batria nach Rem Port. Smburg: Bretoria nach Rem Dort. Rotterbam: Mobitan nach Balti-

Botalpolitifches. Bürger der Mordfeite protestiren gegen die freibrief-Ordinangen. Der Kampf für Widerruf des Allen Bejetzes.

Wenn auch die Borgange in ber letten Stadtrathsfigung Die erfreuliche Thatfache ergeben haben, daß ein ftar= tes Sauflein ehrlicher Albermen bem Mahor in dem Kampfe gegen die Frei= brief-Grabicher gur Geile fteht, fo ift die Entscheidungsschlacht felbft boch noch feineswegs geschlagen worden. Nicht umfonft wird bas Bolt beshalb erfucht, in feiner Begeifterung für bie gute Sache nicht zu erlahmen und auch weilerhin in energischer Beise Protest einzulegen gegen diellmtriebe ber beute= gierigen Straßenbahn-Magnaten und ihrer Bubel=Areaturen im Gemeinde=

Gine folche Entruftungs=Berfamm= lung fand gestern unter ben Aufpizien ber "Chicago Turngemeinde" in ber Rordfeite Turnhalle ftati, und wenn auch ber Befuch etwas beffer hatte fein tonnen, fo befeelte Die Theilnehmer boch frischer Rampfesmuth und ein fester Wille, treu und mannhaft in bem Streit um bes Bolfes Rechte ausharren gu wollen. Der frühere Rongreß=Mbge= ordnete Julius Goldzier führte ben Borfit in ber Berfammlung, und als Rebner traten in berfelben auf: Manor harrifon, Er-Gouverneur Allgeld und John M. Sarlan, mabrend die Berren ames Beafe, Alberman Maltbn und Alerander S. Revell, die urfpriinglich ebenfalls Unsprachen halten follten. Entichuldigungsschreiben gefandt hat-

Manor harrifon, ber beim Betreten ber Rednerbühne mit lautem Jubel be= grußt murbe, bemerfte unter Underem Folgendes:

"Bum erften Male find wir borgeftern bem Feinde auf bem Schlachifelbe ent= gegengetreten, und ber Sieg war unfer! Und zum erften Male, feit es überhaupt einen Chicagoer Stadlrath giebt, hat es in bemfeleben eine ehrliche Majo= rität gegeben! Man glaube nun aber baß bamit ber Rampf um bes Voltes Rechte auch schon entschieden fei. Die Strafenbahn=Magnalen werben gu paffender Reit einen neuen Borftof machen, und deshalb muffen wir allegeit gerüftet und gewappnet fein. Che aber bas Allen = Gefetz wider= rufen ift, follen wir und abfolut auf feine Unterhandlungen mit ben Stragenbahngesellschaften einlaffen, benn jenes Befet enthält fein Wort barüber, ob die Stadt überhaupt gu ir= gend einer Entschädigung berechtigt ift. Die Gefellschaften tonnen baber augen= blidlich ber Stadt gelroft irgendwelche Rompensationen berfprechen, miffen fie boch, daß sie gestilich nicht angehalten werben fonnen, auch nur einen einzigen Cent hiervon zu bezahlen. Saben fie bie Freibriefe erft in ber Tafche, fo tonnen fie bie Stadt einfach auslachen, indem fie fich eben auf die Bestimmungen bes Mlen-Befeges berufen. Deshalb muß letteres unbedingt widerrufen werden, ehe man fich mit ben herren Yerfes und Ronforten einläßt."

Er-Bouverneur Altgeld, ber nächste Redner, murbe nicht minder begeiftert begrüßt, als fein Borganger. Seine Unfprache gipfelte in bem guten Rathe, bor bem Sahre 1903 überhaupt feine Berlängerungs-Ordinangen zu paffi= ren, gang einerlei, welche Entichäbigungsfumme Die Gefellschaften gu gahlen gewillt seien. Der Borschlag, baß die Gefellschaften zehn Prozent ih= rer Bruttoeinnahmen an die Stadt abgeben follten, fei thatfachlich eine De= leibigung für jeben intelligenten Bur ger, ba es nicht wenige Probingialfläbte gebe, die eine bedeutend höhere Rom= penfation zugestanden erhielten. Dan miiffe bor Allem auf eine Ermäßigung bes Fahrpreifes bringen, . bas allein murbe ben Steuergahlern bireften Rugen bringen.

Er-Aledrman Sarlan befürwortete, bag an Stelle ber Muen-Bill ein Befet trete, welches bie Rlaufel enthalte, daß Die Bürgerichaft am Stimmtaften felbit barüber entscheiden moge, ob bie Stadt nach Ablauf ber Freibriefe bie Stra-Benbahnlinien felbft übernehmen und betreiben foll.

Die bon ber Berfammlung ange= nommenen Beschliffe berlangen: 1) Den Widerruf bes Allen-Ge-

feges; bag feine Freibrief-Berechtfame 2) länger als 20 Jahre verliehen

merben: 3) Ermäßigung bes Fahrgelbes und beffere Affomobation, und 4) bag feine Berechtfame gemährt

ober perlängert werden follen, ebe nicht

die gegenwärtigen Freibriefe abgelaufen

Der Rampf gegen bas Muen-Gefet hat jett greifbare Form angenommen.

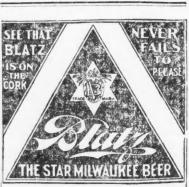

Only pure and highest grade ingredients and perfect brewing can produce the exquisite flavor possessed by "Blatz."

VAL.BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE, U.S.A.

Chicago Branch, cor. Union and Erie Streets. Tel. 4357 Main.

nämlich geftern Rachmittag eine Ronfereng zwischen bem ftabtischen Dber= haupt und ben Coof Counth=Mitglie= bern ber Staatslegislatur ftatt, um einen gemeinschaftlichen Feldzugsplan gum Wiberruf ber berhaften Bill gu entwerfen. Bon ben 27 bemofratischen Legislatoren betheiligten fich breiund gwangig an biefer Berathung, und amar: Senator Bernard McGuire, 9. Diftrift: Senator Beter &. Balligan, 15. Diffritt; Genator John Broberid. 17. Diftrift; bie Abgeordneten James Sadett, 1. Diftrift; Francis 3. Gullivan, 2. Distrikt; John P. McGoorth, 3. Distrikt; Joseph Friechel, 4.Distrikt; Robert Redsield, 5. Distrikt; J. N. Nowidi, 6. Diftrift; Walter 21. Lang, 7. Diftrift; John Morlen, William Dorman, 9. Diftritt; C. G. Fofter, 11. Diftrift; William Carmody, John Churan, 13. Diffrift; Edward Rorig, John Dodern, 15. Diftrift; D. B. McDo= nough, S. S. Malato, 17. Diftritt; Daniel Bartins, 19. Diftritt; James S. Farrell, 21. Diftrift; D. G. Gulli= ban, John F. D'Mallen, 23. Difiritt. Abwefend waren bie Genatoren Cur= len, bom 4. Diftritt, und Mahonen, bom 15. Diffriff, fowie die Abgeordne=

ten D. J. Butler und D. J. Leahn,

Die Ronfereng felbft fand binter ber=

bom 4., refp. 1. Diftritt.

schloffenen Thuren ftalt, und Die Theil= nehmer verpflichteten fich, über die Ber= handlungen nichts verlauten laffen gu wollen, doch find lettere nichtsbestowe= niger theilweise befannt geworden. Gr. Harrifon erflärte zuborderft eingehend ben 3wed ber Zusammenfunft und ermahnte seine Zuhörer, ihr Wahlber= fprechen halten und ein Gefet wiber= rufen zu wollen, bas bon einer repu= blitanischen Legislatur bem Bolte auf= gebrängt worden fei. Dann wurbe bas Bolt feben, bag Demofraten Manner bon Bort, und feine Beuchler feien. Die Abgeordneten Gulliban und Mc Goorly befürworteten, bag eine Bill entworfen werde, die ben Bunfchen bes Bolfes Rechnung trage und an Stelle bes Allen-Gesetzes treten solle, sobald letteres widerrufen ift. Auf Untrag bon Jas. S. Farrell murbe ein aus ben Senatoren Mahonen und Broderid, fo= wie ben Abgeordneten Gulliban, Mc Goorth und Redfield beftehender Gunfer-Musichuß ernannt, ber biefen Gefet entwurf vorbereiten foll. Diefes Ro mite wird nun fofort feine Arbeit aufnehmen und fich hierzu die Rathschläge von Richtern und fonftigen Rechtsgelehrten, wie auch von prominenten Be= schäftsleuten einholen.

Gin dem "Baron" Derfes nahe= stehender Polititer entwarf gestern fol= gendes Situationsbild:

"Perfes weiß gang genau, bag er bom Stadtrath nichts erlangen fann, weshalb er jett fein Gliich bei ber Staatslegislatur bersuchen wird. Das Botum am Montag Abend hat gezeigt, bag ber Magor einen ftarteren Rudhalt am Bolfe besitht, als man anfänglich wohl geglaubt. Man wird bie gange Beschichte jest hinziehen, bis die Legis= latur zusammengetreten ift, bann geht ber Tang von Reuem los. Perfes hat ben Senat in seiner Tasche, nicht aber bas Abgeordnetenhaus. Die Befürworler des Men-Gefet - Widerrufs fonnen im Staats-Senat nicht mehr als 22 Stimmen muftern, und 26 Stimmen find nöthig, um erfolgreich gu fein. Tanner wird bie Wiberruf= Ufte unterzeichnen, benn bas ift eine ausbrüdlich eingegangene Berpflich= tung bei Ubschluß feines llebereintom= mens mit den Coot County=Leuten."

Die vier fehlenden Stimmen im Ge nat werden übrigens nicht schwer zu er= langen fein. Wie nämlich Genator Bollinger geftern erflärte, find feine Umtstollegen aus dem füblichen Theile bon Minois gern gewillt, für den Biberruf bes Allen-Gefetes zu ftimmen, fofern ihre Chicagoer Barieigenoffen für den Widerruf des fogenannten Ba= role-Gefetes eintreten. Letteres ift ber Landbevölterung ebenfo verhaßt, wie ben Großftabtern Die Mlen-Bill. Es verfügt nämlich, daß eine gewiffe Rlaffe bon Buchthäuslern nach elfmonatlicher Strafzeit "probeweise" wieder auf freien fuß gefehl werden fann. Diefe Sträflinge nehmen bann gu ir= gendwelchen Sungerlöhnen Arbeit an und brangen fo bie ehrlichen Tageloh= Durch ner aus ihren Stellen. "Stimmen-Austaufch" foll jest beiben anftößigen Bills ber Garaus gemacht merben.

Die Amtszeit nachbenannter Allber= men, bie fich am bergangenen Montag Abend bei der Abstimmung über die Malton-Resolution als Freunde bes Siragenbahn=Magnaten und bes Muen-Gefetes erwiesen, läuft im tom= menten Frühjahr ab, nämlich von:

Coof, D'Brien, Murphy, Bennett (8), Bic: wer, Francis, Little, Ziehn, Zuite, Breman, Mangler, Lyman, Barch, Cannon, Mimbell, McGarthy, R. Jucrney.

Die Stimmgeber werben somil in etlichen Monaten treffliche Gelegenheit haben, mit biefen herren abgurech= nen, fofern irgend einer bon ihnen es wagen follie, sich um Wiederwahl zu bemerben.

3m "Le Grand Sotel", an ber Gce bon Wells und Ringie Strafe, findet heute Abend eine Protest=Berfammlung bon Beichäftsleuten ber Bells Str. ge= gen die Plane der Freibriefgrabscher

Das Thema für ben morgigen De= battir=Abend im Sunfet Club lautet: "Soll die Allen-Bill miberrufen merben?" Mls Referenten werben genannt: Charles T. Yerfes und Anwalt John S. Hamline.

Das Berry-Romite bes Staats= Senats wird am nächften Dienftag feine Thätigfeit wieber aufnehmen und biesmal bornehmlich bem Polizei= gerichts=Spftem feine Aufmertfamteit wibmen. Fünf bon ben Mitgliebern biefes Senats=Untersuchungs=Aus= ichuffes - Berry, Bollinger, Dreffer.

In bem Amtszimmer bes Mahors fand | Lunbin und Mahonen - tamen geftern gufammen und entwarfen bas Arbeitsprogramm für bie tommenbe Boche. Man fam überein, perfonlich die Polizeigerichte zu besuchen und sich an Ort und Stelle von bem Stand ber Dinge gu überzeugen. Wie es beißt, beabsichtigt bas Romite, ber Legislatur Reformvorschläge gu unterbreiten, Die bas gange Polizeigerichts = Spftem grundlich umfrempeln und bem Geifte ber Beit anpaffen. Befanntlich befür= wortet auch Manor Harrison eine folche Reform, und ber Genats-Musschuß ift gern bereit, in biefer Begiehung hand in hand mit ihm zu gehen.

> Ginen geharnischten Protest = Befcluß gegen die Plane ber Freibrief= grabicher hat der "Deutsch-amerikani che demotratische Club der 21. 2Bard" angenommen. Derfelbe lautet wie

Der Versuch, ben Stabtrath von Chicago burch Beftechung und Ror= ruption gu bewegen, Ordinangen angunehmen, welche die Berlängerung ber Gerechtsame ber Strafenbahnen auf weitere fünfzig Jahre jum Zwecke ha ben, ift unferer Unficht nach bie Rulmination einer ausgebehnten Verschwö rung, und unbereinbar mit ben ein: fachften Pringipien ber Gelbftregie rung, und ba bas "Muen-Gefeh" allen moralischen und Gerechtigfeits = Be griffen Sohn fpricht und einen erneuten Beweis ber unerfättlichen Raubgier der Straßenbahn = Gesellschaften liefert, beshalb fei es

Beschloffen, daß wir Mitglieber bes beutsch=amerikanischen Rlubs ber 31. Ward auf bas Entschiedenfte gegen bie Strafenbahn-Orbinangen, welche gegenwärtig bem Stadtrath bor liegen, protestiren, und die Mittel, welche zu ihrer Annahme zur Anwen: bung tommen auf bas Bitterfte ber= dammen; und fei es ferner

Befchloffen, bag wir von un= eren Stadträthen Sproul und Bade= noch verlangen, daß fie in ihrem Rampfe gegen bie genannten Orbi nangen muthig ausharren mögen, und wir verlangen weiter, baf fie unferen braven Bürgermeifter Carter S. Sar= rifon in ber Befchützung ber Burger= schaft Chicagos somie in feinem Bor= haben, irgendwelche Orbinang für Berlängerung ber Stragenbahn=Berecht= samen zu vereiteln, bis bas infame "Allen Gefeh" bon ben Gefetbüchern von Illinois gestrichen ift, unterstützen.

Gine Solle auf Erben find Samorrhoiden 

### Rahm einen würdigen Berlauf.

Um letten Sonntage fant in ber Bereinshalle, Nr. 778 Halfted Strafe, eine vom hiefigen Erften israel. Fort= bildungs= und Unterftützungs=Bereine, veranstaltete Chanutafeier statt, Die einen fehr würdigen Berlauf nahm.

Nach Anzündung der Weihelichter und Berrichtung ber üblichen Gegens= fprüche, fowie nach bem Abfingen ei= nes beutschen und hebräischen Liebes. hielt ber Bereinsrabbiner S. M. Beil eine die Redeutung bes Festes erflarenbe Rede, welche auf die gablreich er= ichienenen Bereinsmitglieder und Bafte ben ginftigften Ginbruck machte.

hierauf folgten beutsche Detlama= tionen, ausgeführt von den Kindern der rom Bereinsrabbiner S. M. Beil ge= eiteten beutschen Schule, ter Beifall gezollt wurde.

Rach bem Abfingen bes amerikani= fchen Nationalliedes wurde Badwerf und Dbft an die anwesenden Rinder vertheilt, worauf herr Weil noch eine furge Ansprache hielt, in ber er ben Weftgaften und befonbers ben Damen für ihr Ericheinen im Ramen bes Ber= eins feinen berglichften Dant aussprach.

### Berabgefette Raten für die Feiertage.

Tie Lake Shore und Michigan Southern Pahn verkauft Lickets zu ein: und ein Trit-tel des Hahrveises für die Kundsahrt am 23., 24., 25., 26., 30. und 31. Tezember und am 1. und 2. Januar, giltig für die Kück-jahrt nur dis zum 3. Januar. Stadt Ticket Trice, 180 Clark Str., R. W. Bron, G. B. M. Chicago, M. T. Swift, 68. R. R. 28. A., Chicago. A. J. Smith, G. P. A., Cleveland.

### Bu gutem 3wed.

Der "Charitable Club Augiliarh" eranstaltet am nächsten Sonntage, ben 8. Dezember, Nachmittags 3 Uhr, in Gallauer's Halle, Rr. 632 N. Clark Str., einen gemüthlichen Raffee= Rlatich, beffen Ertrag gur Unterftugung bedürftiger, mit der Epilepfie behafteter Personen verwendet werden foll. Der Borftand bes Clubs fett sich, wie folgt, zusammen: Wm. Held, Brafident; Frau Stamm, Bige-Brafibentin; 3. Megner, Sefretar; Frau R. Schatmeifterin. - Gintritts= preis 15 Cents pro Berjon.

### Berlangt ein größeres Perfonal. County=Schatmeifter Raymond bat

beim Counthrath um Ermächtigung nachgefucht, außer feinem regulären Beamtenpersonal von 26 Mann für die Dauer bon acht Monaten im Jahre 56 Ertra-Leute anftellen gu burfen, ferner 80 Mann, die er nach Belieben be= schäftigen dürfen will und 25 Mann für Nacht= und Sonntags=Arbeit. Ari= minalgerichts=Schreiber Cahill erklärt, er wurde mit feinem bisherigen, 36 Mann ftarten Berfonal austommen, und auch Coroner Berg fagt, er bedürfe feiner weiteren Silfs-Arbeiter.

### CASTORIA für Säuglinge und Kinder. Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habi

Trägt die Onat H. Fletchers.

# Garden City Banking & Trust Co., 134 Washington Str., Chamber of Commerce Bldg.

## Solide, zuverlässige und bewährte Deutsche Bank

übernimmt Rontos von Gefchaftsleuten, verleiht Gelb fomohl auf Grunbeigenthum, als auch auf fonftige Sicherheiten, gablt Binfen auf Depofiten und ift ihren Runben fo entgegen tommend, wie es fich überhaupt mit ben Pringipien einer porfichtig geleiteten Bant in Einflang bringen läßt.

Beamte:

James &. Gilbert, Prafident. John 20. Buehler, Dice-Prafident und Kaffirer.

6. Serman Blaus, zier Dice-Prafibent. 6. Sauffer, Gilfe-Kafftrer.

Direktoron:

Jeffe Spalding, Martin B. Dadben, Charles S. Petrie,

C. Berman Blaut, George G. Bhite. John W. Buchler.

Finanzielles.

John Buehler,

Brit Gock,

James &. Gilbert,

### COMMERCIAL NATIONAL BANK OF CHICAGO.

Sudoft-Ede Dearborn und Monroe Sir.

Kapital . . \$1,000,000. Heberichuß \$1,000,000.

Allgemeines Bant - Beschäft.

Wechiel=, Rabel= und Post=Zahlun= gen und allen Städten Deutsch= lande und Europas zu Tages= Aursen.

Mustunit in Deutider Eprade gern ertheilt.

verleihen auf Chicago Grundeigenthum 3u den niedrigften Raten. mif'

an verleiben auf Entcago Grundeigenthum. Auch jum Wanen. Beite Bedingungen.

Mugemeines Banfgeichäft. - Sparbant. Western State Bank B.:Cae La Salle und Randolph Str. Grie Shpothefen zu vorkaufen. 11ma.mmia



### In Chicago feit 1856. KOZMINSKI & CO., 73 Dearborn Str.,

Geld Beiben auf Grundeigenthum Befte Bedingungen. Supotheten fieis an Sand jum Berfauf. Boll: machten, Bechiel und Aredit-Briefe. familjilj

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spothefen zu verkaufen.

MORTGAGES H.O.STONE&GO.

Bu verleihen: gelder in Summen Ellethen. Spiters 3200 promises unter annehmbaren Bedingungen. No promises are business. Aur erfte Sphothefen immer an Adolph Piko & Co., Jimmer 4 u. 5. 93 5. Ave., 63ettungs-Gebände. Etaburt fet 1881.

### 84 La Salle Str. Schiffstarten ju billigften Breifen. Wegen Ausjertigung von

Bollmachten, notariell und fonfularifch, Erbichaften,

Boraus baar ausbezahlt ober Bor: idug ertheilt, wenn gewünscht, menbet Gud bireft an

Monfulent K. W. KEMPF Lifte von ca. 1000 gesuchten Erben in meiner Difice.

Deutsches Konsular= und Rechtsbureau. 84 La Salle Strasse.

für Rheumatiomus, Gicht und Reuralgie, Edlägt nie fehl. Merate verordnen es Edflägt nie jehl. Acerie vetorvien es. Dr. Chas Bague, 204:5 Inter-Ocean B'dg., Chicago, idreibt: "Ich teune Schrage's Rheumatic Cure jei mehreren Kabren und batte Gelegenheit, die Wittung diese Seilmittelt in ichweren und bortandigen Rheumatismuss und Gichtfallen zu beobachten. Ich glaube, das es das bette dom allen ieht eifertree Mittellu ift. Zodict für Jirfulare und Zeugniffe Werfauft bei Abotheften ober bei Zeno, until Berfauft bei Apothefern ober bei 28no.mmf. Frank Schrage. Phar., 977 R. Cfart Str., Chicago.

Freies Auskunfts-Bureau. Bohne toftenfrei follettirt; Rechtsfachen alles Urt prompt ausgeführt. 92 La Salle Str., Zimmer 41. 4m2\*

### KELLINGHUSEN 92 LA SALLE STR.

Billige Sahrt nach Europa! Paris ..... \$22.79 Bafel ..... \$27.19

Strafburg. \$27.40 und nach anderen Blagen entfprechend niebrig

mit ben Dampfern ber Solland. Amerifa Linie. Rad wie bor billige Heberiahrtspreife nad

d bon allen europäischen hafenpläge Geldsendungen 3mal wöchentlich burch bie Bollmachten, Reifepäffe und fonftige ur. ler Form ausgestellt. Ronfularifde Beglaubi"

Erbichaften und fonftige Gelber eingezogen bentichen Rotar Charles Beck. Ronfultationen-munblich ober fchriftlich-frei.

gungen eingeholt.

Man beachte: 92 LA SALLE STR. Office auch Conntag Bormittags offen.

# 99 Clark Str.,

Schiffskarten Weibnachis - Geldendungen

burch die beutiche Reichspoft. Bollmachten notariell und fonjularisch.

Grbschaften

regulirt; Borichuß auf Berlangen. Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

99 Clark Str. Officeftimben bis 9 Uhr Abends. Sonntags bon 9-12 Borm.

81 & 83 E. Madison Str., gegenüber McBiders Theater, ameiter Stod.

Kredit.

Das einzige beutsche Saus biefer Art. Die beste Gelegenheit in

Bergiehern Unzügen und Aeberziehern für Berbft und Binter, ertig ober nach Dag, fowie Uhren, Diamanten 2c., ebenfo billig wie in anderen Plagen für baares Gelb.



## Weihnachtsgeschenke

Abends offen bis 9 Uhr.



STRASSBURGER, No. 483 Lincoln Ave., in bem größten und befannteften Juwelier-Raben ber Rorbfeite. nob28, mmf, 1m

Keil & Hettich,

Jumsliere. 94 State Str. Große Auswahl von paffenden und gefchmadvollen

Weihnachts-Geschenken.

Aur Bequemlichleit unferer geehrten Runben bleite unfer Raben bon jest bis Welbundten jeden abend bis 9 Uhr offen. Weibnachts - Geldsendungen durch die deutsche Reichspoft.

Exkurfion nach der alten Beimath ju billigften Breifen K. W. KEMPF. 84 La Salle Str.

Refet die Conntagebeilage ber Albenbyoft

-0125

fceint taglid, ausgenommen Sonntags. rausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Mbenbpofi"-Gebaube . . . . . 203 Fifth Ave.

Swifden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Telephon Ma. 1408 mub 4046.

rd unfere Trager frei in's Saus geliefert .. 6 Centi tlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. ....\$3.00 

### Borlaufig fiegreich.

Der Rampf gegen bie Ueberlieferung er Straßen Chicagos an die Straßenahngesellschaften auf weitere fünfzig ahre von 1903 ab scheint gewonnen. in ben Abstimmungen bes Stadtraths m Montag zeigten bie "Antis" eine eine Mehrheit bon vier Stimmen, auf man in ber jegigen Lage unter Men Umftanben rechnen fann. Die Strafenbahngefellichaften werden alrbings ben Rampf nicht fo leicht aufeben, fonbern burch Zugestandniffe och noch eine Mehrheit für ihre Orbiangen zu berlangen fuchen, bas wirb nen aber boraussichtlich nicht gelin= en; für biesmal barf ber Ungriff als ogeschlagen gelten.

Aber auch nur für biesmal! Der trieg mit bem hungrigen Donopol bamit noch lange nicht beendet, bielleicht muß man ben Rampf im Stabtrath nur ein Norpostengefecht ennen, benn fo lange bas Allen-Befet fteht, fann ber Berfuch, Die "50 ahre"=Ordinangen zu erlangen, bon n Strafenbahnengefellschaften jeberit wieder aufgenommen werden. Us ruß alfo jenes Gefet bon der Staats= gislatur aus bem Wege gefchafft mer= m, ebe die birette Gefahr beseitigt ift, nb bann muß ein neues Gefet ange= ommen werben, welches Ordnung in n Wirrwarr und bie leibige Straenbahnfrage endlich einmal auf abbbare Zeit zur Ruhe bringt.

Dem Miberruf bes Allen-Gefetes erben bie Strafenbahngesellschaften ahrscheinlich teinen besonderen Biber= and entgegenfegen, benn fie durften fannt haben, daß es ihnen nichts ligt, indem es unmöglich ift, bie unter emfelben nothwendigen städtischen rbinangen zu erhalten - bagegen erben fie ober ihre Agenten aber je= mfalls schnell bei ber hand fein mit iberen Gesehesborlagen, Die ihren Bunfchen möglichst nahe kommen. Mit r Unnahme einer folden Borlage are für unfere Stadt natürlich weig gewonnen, benn es wurde fich balb igen, bag auch ba wieder irgend ein nigger in the fence" ift, unb alle n biefer Quelle ausgehenden Borla= n follten bon bornherein bon der Beretung ber Stadt berworfen werben. agegen follte bie Stabt, wie ber Limes=Herald" heute Morgen bor= blägt, bon bewährten Rechtsgelehrten ibst eine Borlage ausarbeiten lafn, bie nach Möglichkeit ben Intereffen r Stadt und ben Strafenbahngefellaften gerecht wird, und auf biefe orlage sollten alle Aräfte, welche ehr= be Gefengebung wollen, bereinigt rben. Den Strafenbahngefellschaf muß auch bor allen Dingen baran gen, bie leibige Streitfrage gu rein, benn unter ber Ungewißheit iken ihre Aftien natürlich an Markt= rth ein. Gehen fie, daß es schlechter= ngs unmöglich ift, auf 50 Jahre lau= nde Freibriefe zu erlangen, so wer= fie fich auch mit 25 ober 20 Jahren mügen, und andere Zugeständniffe den. Ihre Brofite werden für Leu-Die eine fichere Rapitalanlage fuchen, er now how genug tein, und die rlage wird um fo ficherer fein, je fr bie Bedingungen ber neuen Frei-iefe bie Burgerschaft zufriedenstellen, un nach bem Make ber Befriebigung rb fich im umgefehrten Berhaltniß Maß des Widerstandes richten, den Strafenbahngefellichaften fpater einem neuen Gefuch um Berlänge= ng zu erwarten haben.

Für gewisse jett an der Spike ber tragenbahnen ftebenbe herren, beren ilente hauptfächlich in ber Richtung Bestechung und Rapitalbermäffeng liegen, mögen die Aussichten auf ie folche Regelung des Straßenbahnschäffs allerdings nicht verlockend n, denn es dürfte fünftig etwas wieriger werden, in wenigen Jah-Millionen zu "machen", und fo bie ahlung zu finden, die ihre Talente Bielleicht suchen fie fich nn ein anderes Arbeitsfeld, und bas ire für alle Betheiligten ein unge-ires Glüd, felbst für bie gewöhnlin Aftieninhaber, die vor den Masnschaften jener Herren ebenso wenig er sind, wie die Bürger. Die Straßenbahnfrage ist eine solch'

geheuerliche Quelle ber Korruption efen, bag feine Unftrengung, ja im ein Opfer zu groß scheint, sie blich aus bem Wege zu räumen. Die liche Schädigung, die ber Bürgerift wurde, wiegt viel schwerer, als Dollar=Berluft.

### rhans Programmerflarung.

Dem foeben aus dem Heeresverband iebenen William Jennings Brhan bas Kriegsglud nicht jo gunftig geen wie feinem Kameraden Theodore ofebelt bon Rew York. Bahrend m fühnen Tebdy bergönnt mar an Spige feiner "rauhen Reiter" bei Quafimas bie Feuertaufe zu erhal= und den Hügel von San Juan hingufturmen, mußte fich ber Dberft 3. Nebrastaer Freiwilligen=Regi is, ber "Rednerknabe bom Blatte" bem eintönigen Lagerleben begnü= Roofevelt hat fich bei Gan Juan Bouberneursftuhl bon Rem Port emt und in die vorderste Reihe ber Mitanischen Präfibentschaftsbe= er gebracht, während Brhan gera= ant feiner Eigenschaft als Gol= bem Wahltampf fernbleiben muß= baburch auch politisch bedeutend n Sintergrund gedrängt wurde. n galt er schon als völlig abgethan

als Präfibentschaftstanbibat für 1900. Das Bild hat fich aber jest wieber mit einem Schlage geanbert, fo weit Brhan in Betracht tommt. Sofort nach ber Unterzeichnung bes Friebens= bertrages fuchte Brhan um Entlaffung aus bem heeresbienfte nach, weil er glaube, nun, nachdem alle friegerische Gefahr borbei, feinem Lanbe beffer bienen zu können als Zivilift, benn als Solbat. Dem Gefuch wurde prompt entsprochen, und William J. Brhan ift heute wieder einfacher Bürger, ber bas Recht hat zu fagen, mas er will. Diefes Recht hat Brhan auch fobalb als möglich in Unipruch genommen, indem er in Sabannah feine Unficht über bie brennende Tagesfrage fundgegeben hat, und man barf fagen, er hat fich bamit mit einem Schlage wieder in ben

Vorbergrund gebracht. Brhan fühlt sich durchaus noch als Führer ber bemofratifchen Partei, und man barf feine in Savannah entwidel= ten Unfichten als ein Programmerflä= rung anfeben, auf beren Boben er um bie Führung ber Bartei fampfen, begm. bie Bartei neu aufbauen will und gum Siege gu führen hofft. Und bon biefem Befichtspuntte aus betrachtet ae= winnt feine Muslaffung doppelte Bebeutung, wegen bes barin Gefagten und bes nicht Gefagten.

Brhan hat bie außerorbentlich guinftige Gelegenheit, melde fich ber Oppofitionspartet bietet, richtig erfannt und ben Widerstand gegen die Unaliede= rungspolitit jum "Iffiue" gemacht. Gei= ne Sprache ift flar und unzweideutig. Erpanfion, fo wie Jefferson fie verftanb. b. h. Ungliederung anftokenber Gebiete für fünftige Befiedlung, fei etmas vollständig verschiedenes von ber jest gewollten Erpanfion. welche ber Butunft bas Unterwerfen frember Raffen in Aussicht stellt. Tür jene sei Beiferfon gewefen, Eroberungstriege und den Erwerb feraliegenden Befiges habe er immer verdammt, und auf diesen Standpunkt muffe auch die beutige Demutratie fich ftellen.

liebergebend auf die Frage, wie unter Umitanden bie Anglieberung ber Abilinninen u. f. w. noch vermieben werben fonnte, meint Brhan, ber Rongreß follte den Friedensbertrag billigen, bann aber bie bom Präsidenten abgege= bene Erflärung, Die Ber. Staaten woll= ten nur in Cuba eine geordnete Regierung begründen, und bann bie Insel bem cuba= nischen Bolfe zur Selbstregierung übergeben, feinerfeits erharten und eine ähnliche Ertlarung begige lich ber Bhilippinen und Bor= toritos erlaffen. Die Ber. Staaten fonnten fich auf ben Philippinen wie auf Portorifo (und auch auf Cuba) einen Safen und eine Rohlenftalion fichern, als Entschädigung für ihre Dienste, sonit follten fie aber, nachbem Ordnung geschaffen, ben Bevölkerungen jener Infeln die Gelbftregierung, bezw. das Gelbstbestimmungsrecht zugestehen. Wollte Portorifo fpater angegliebert fein, fo fonnte bies ja, wenn die Mehr= gabl ber Bebolferung bafür ift, ge= Schehen. Die Philippinen burften jedoch niemals zu ben Ber. Staaten geschlagen werben, benn ihre Bewohner feien gu berichieben bon unferm Bolle.

Das find Unfichten, Die jeder nicht bom Rolonialfieber Befallene unter= fchreiben fann, und wenn es herrn Brhan gelingt, Diese Anfichten gu ben Unfichten feiner Bartei gu machen, fo wird er bamit biefer und bem Lanbe einen großen Dienft geleiftet haben . einen Dienft, ber Roofebelts Sturm auf ben Can Juan Bugel bollig in den Schatten ftellen würde.

Brnan bat in feiner Muslaffung ber Gilberfrage mit feinem Worte Ermahing gethan. Es ift vielleicht gehofft, wenn man baraus fehließt, bag er bom 16 gu 1=Wahne geheilt fei, aber baß er fie fo gar nicht erwähnte, bas bleibt immerhin bebeutfam. Es zeigt, baft er fie porläufig meniaftens als Mue als abgethan betrachtet, und bas genügt ichon, benn es ift teine Gefahr borhanden, daß fie in absehbarer Beit wieder auftauchen werbe, wenn unfer Währungs= und Bantwefen auf eine gefunde Grundlage geftellt wird, mogu umfo mehr Aussicht ift, feit Brnan felbst in feinem Pronungiamento bie Gilberfrage fallen lieft.

Die Brhan'iche Erflärung mag ei= nen Wendebuntt in ben Geschicken ber bemofratischen Partei bezeichnen, wenn man feinem Fingerzeig folgt. Die etwa mit bem Anti-Expansions-Affue fiegreiche Demokratie wird niemals wieder die 16 gu 1-Frage aufnehmen, mit ber fie in einem fo schredlichen Sumpf ber Beriffenheit gerathen ift.

### Sawaii.

Die bon ber bagu berufenen Rom= miffion gemachten Borichlage für bie Geftaltung ber Regierung ber Samaii= Infeln - ober bes Territoriums hamaii, wie man jest wohl muß - halten agen im Allgemeinen an die übliche Form ber Territorial = Regierung. chreiben aber eine Besitz und Bildungsqualifitation für die Stimmbe= rechtigung bor.

Die ausführenden Beamten werben ber Goubernuer, ber Gefretar und ber Bundesmarschall sein, die Rechtspflege liegt in ben handen eines Bundes-Diftritt=Richters und Staatsanwaltes, mahrend die Gesetgebung feitens ber Stimmaeber burch eine aus Genat und Saus beftehenbe Legislatur vollzogen

### Schmerzen und Unbehagen

von Rheumatismus machen Tausende zu Leidenden.

ralisist. Wenn Ihr irgend welche Anzeichen Rheumatismus babt nehmt sofort Hoods Sarsa arilla und vergendet keine Zeit und Geld mit un ockannten Medizinen. Die Vorzüge von Hoods Sarsaparilla sind unwiderstreitbar und sein Rekord von Heilungen unerreicht.

### Hood's Sarsaparilla

Ist Amerikas grossartigste Medizin für Rheu Hood's Pillen heilen alle Leberleiden. 25 Centa

wirb. Für bie Bermaltungs-Ginnah- | menfchen biefelbe ift, wie biejenige ber Gichornchen! Nämlich Gicheln, welche men wird burch ein Boll- und ein Bingludlicherweise überreichlich gu finben find. Fügen wir noch einen anberen Rahrungsartifel bingu, nämlich Felb= grillen, fo haben wir fo giemlich tugiefen, ferner Berfonen afritanischer gange "Speifetarte" erfcbopft! Mus ben Abstammung und alle Abtommlinge Gicheln übrigens bereiten fie fich eine ber eingeborenen Raffe, bon baterlicher Art Brot.

nenfteuer=Umt unter Leitung eines

Schapamtes geforgt. Als Bürger gel=

ten alle Weiße, einschließlich ber Mor-

oder mutterlicher Seite, bie bor ber

Unnerion Bürger ber Republit bon

hamaii maren. Dieje find nun Bur-

ger ber Ber. Staaten geworben. Ber

aber mahrend ber Zeit bom Juli 1894

bis Oftober 1897 nicht als Stimmge=

ber registrirt war, tann bas Stimm=

recht nur burch Ablegung eines Gibes

auf die Berfaffung erlangen. Bur Mus-

übung besseben ift aber bie Erfüllung

folgender Borfdriften erforberlich. Un

ber Bahl bes Unterhauses fonnen nur

folche Bürger theilnehmen, welche das

21. Lebensjahr überschritten haben,

mindeftens ein Sahr im Territorium

anfaffig, "regiftrirt" find und ihre

Steuern bezahlt haben; Erforderniß ift

außerdem die Renntniß der englischen

oder hatvaiischen Sprache (Lefen,

Schreiben und Sprechen). Wer in bas

Unterbaus gemählt trerben will, muß

25 Jahre alt und mannlichen Be-

ichlechtes fein, brei Jahre in Hawaii ge-

wehnt haben und Gigenthum ober ein

Jahreseinkommen bon \$250 aufweisen

fonnen. Senator tann nur ein mann-

licher Bürger merben, ber bas 30.

Jahr erreicht und Gigenthum im

aufgegangenen Jahre ein Gintommen

bon \$1000 bezogen hat. Wer an ber

Cenatorenwahl theilnehmen will, muß

alle Qualifitationen des Abgeordneten-

hauses besitzen, Gigenthum im Werth

bes voraufgegangenen Jahres bezahlt

\$600 während beffelben gehabt haben.

Der Senat soll 15, das Haus 30 Mit=

fünf Bahlbegirfe eingetheilt, für

welche ber Gouverneur mit Buftim=

mung bes Genats die Wahlbehörben

ernennt. Gämmtliche Wähler nehmen

auch an der Wahl eines Delegaten

Rongreß ber Ber. Staaten gu berireten

hat. Der Couberneur tann Die Be-

fchliffe ber Legislatur vetiren, mit

Rweidrittel = Mehrheit aber über=

ftimmt werden. Beamie, welche der

Unterrichts=, Registrations=, Wahl=

beauffichtigungs= und andere Behör=

ben, sowie er auch alle Alemier gu be=

segen hat, die mit mehr als \$2000

Legislatur durch Ertheilung von Frei-

briefen an "Towns", Städte ober Counties forgen. Im Allgemeinen gel-

ten die Gefebe ber Ber. Staaten, benen

nochgebildet find. Die Ginfubr von Ru-

lis ift bereits durch ben Angliederungs=

beschluß untersagt morben; die Bflan-

ger haben fich iibrigens aus Fürforge

borber gablreiche Arbeiter aus Japan

tommen laffen. Das in Um=

lauf befindliche Silbergeld wird

nach nach eingezogen, Die Giibergerti=

filate werden bis gum Januar 1902

burch Gold ber Ber. Staaten erfett

Die borgeschlagene Regierung wirb

bie paffendfte fein für Samaii, es wird

aber Riemandem einfallen, fie, ange-

fichts ber famofen Stimmrecht=Quali=

Manche, und wären es fogar Cali-

fornier felbst, dürften fehr überrascht

nem Theile von Californien Refte von

fogenannten Ureinwohner = Stämmen

gibt, bon benen man bis jegt gar nichts

dem Berge auch noch Menschen

Professor W. J. McGee, vom Eth=

nologischen Institut in unferer Bun-

beshauptstadt, hat mehrere Monate

hindurch diese merkwürdigen lebenden

Stammes-Ueberrefte gum Gegenftand

persönlicher Forschungen gemacht und

über ein Dugend bunt gufammenge=

würfelter Refte berichiebener, bisher

unbefannter Stämme befucht und ftu-

birt. Dabei verfichert er, bag bies noch

lange nicht alle feien! Bieles Interef=

fante hat er über biefe feine Stubien

au ergablen (ein größerer offizieller

Bericht foll noch fpater erfolgen), und

Einiges baraus fei nachstehend hervor-

gehoben. Möge er felber bas Wort

Studien erftredten, liegt in bem gro-

hen Thale gerade westlich von dem

hauptruden ber californischen Gier=

gerriffen, welche eine burchschnittliche

Tiefe von 2000 Fuß haben; viele

Ströme laufen westwärts in ungefähr

Gichen, Sequoias und bie hochragenbe

Bacific-Nichte Spenden ihren Schatten.

Es erscheint feltfam, bag bie roth=

häutigen Menschenkinder, auf welche

man hier trifft, icon feit bem Beginn

ber 49er Golbfieber=Beit ftets in gro=

fer Nabe ber gerftreuten Beifen ber

Begend gelebt haben, ohne von Lette=

ren irgendwie beachtet worden gu fein.

Diese Naturmenschen haben absolut

feine gefehlich anerkannte Grifteng, fie

find ohne Begiehung gu irgend einer

bestehenden Ordnung ber Dinge, und

gu ben Weifen, auf beren unausgebeu-

teten Ländereien fie ihre elenden Sut=

Berhältniß, als bie Gichbornchen, bie

fich ebenfalls auf biefen Lanbereien

Der Bergleich mit ben Gichhörnchen

liegt übrigens ichon deswegen nahe,

weil die Hauptnahrung diefer Natur-

paralleler Richtung. Prächtige Riefen-

Dasfelbe ift von Bergichluchten

Das Gebiet, über welches fich meine

Regierungsform nennen gu wollen.

jährlich botirt find.

merben.

mohnen.

führen:

tummeln.

Meiftens find biefe Menschen bon furgem, unterfettem Rorperbau, giem= lich fett, mit platten, fupferfarbenen Gesichtern, furgen Fingern und Behen und überhaupt turgen Gliebern. 3hr üppiges Haar ist tiefschwarz, und bie Männer schneiben basfelbe, während bie Frauen es frei auf bie Schulter herabhängen laffen. Bei befonderen ge= remoniellen Gelegenheiten tragen noch ihr altes, vorgeschichtliches Rleibungszeug, beftehend aus einer Schurze aus Sirichhaut = Riemen, um welche Tannengapfen ober Bogelfebern ge= ftedt, fowie einen furiofen Mantel, ge= wöhnlich aus Raninchenfellen, ebenfalls in Streifen gefchnitten und bann wieberum gufammengeheftet finb. Durchweg find fie außerft aber= alaubisch.

Doch es ift bor Allem am Plage, bon ihren trennenden Unterschieden zu re= ben! Sätte ich langere Zeit auf biefe Studien bermenben fonnen, fo tonnte ich wahrscheinlich jett die endlose Beschichte Ontel Sam's bom bor-columbifchen Amerita um eine lange Lifte Werthe von \$2000 benigt ober im bor- | nagelneuer Stammesnamen bereichern, bon benen fich wenigftens unfere Gth= nologen noch nie etwas haben traumen laffen. Dies bleibt inbeft einer fpateren Gelegenheit borbehalten. Jebenfalls haben wir es bier mit einer Menge pon \$1000, auf welches alle Steuern fleiner leberrefte ber berichiebenften, an fich porgefchichtlichen Stämme gu find, oder ein Baareintommen bon | thun, welche fich mit namen wie "Sait" "Wofhoe", "Miouf", "Pomo", "Do= fai", "Trip-it" u. f. w. benennen. Bielglieder gahlen. Das Land wird in leicht führen noch manche biefer namen gu Enthüllungen iiber Beziehungen ber betreffenben Stämme gu gang anberen, beugutage weit von ihnen entfernten Wölkerfamilien! (Nicht blos in örtli= cher Begiehung weit entfernt.)

Theil, welcher bas Territorium im hier bewährt fich das Sprichwort: "Andere Dertchen, andere Wörtchen" in auffallend großem Dage! Jeber einzelne biefer Stammesreste fpricht eine Sprache, welche bon berjenigen feiner Nachbarn hüben und drüben vol= Geuberneur gu ernennen bat find: ein lig verschieben ift. Sogar für fo ein= Oberrichter und zwei beifitzende Richter fache Begriffe, wie "Mann" und des Obergerichts, die Rreisrichter, "Weib", hat jebe Gruppe verschiedene Mitglieder ber Sanitätsbehörbe, ber Namen, bie nicht weiter an einander erinnern, als bie entsprechenden in irgend welchen anderen verschiebenen Wölfersprachen auch.

Auch sonft treten allerhand wichtige Stammesunterschiebe herbor. Unbe-Wür örtliche Gelbftregierung foll bie rerfeits wieder find biele ihrer Bebrauche gemeinfam; eine Gruppe scheint dieselben von der anderen abgeguckt zu haben. Bu ben merkwürdig= ften diefer Bepflogenheiten ober ungebie bisher bestandenen meistentheils schriebenen Befege gehören biejenigen, welche bas Berhältniß zwischen Schwiegereltern und Schwiegerfindern anbelangen. Darin herrscht eine faft unglaubliche Strenge, und Diefelbe ift mit religiöfen Borftellungen eng ber= bunden. Das uralte "Schwiegermutter= Problem" icheint bereits die Borfah= ren biefer Naturfinder fehr lebhaft beschäftigt zu haben! Denn bie Nachtom= men glauben, bag ein entfehliches Schidfal jede Schwiegermutter befal-Ien merbe melche irgendmie in bie Rähe ihres Schwiegersohnes fommt, ober eine Schwiegertochter, bie fich bor ihrem Schwiegervater feben läßt fitationen, eine bemofratifche und in beiben Fällen auch umgefehrt. Bei ber Durchführung biefes Glaubens und Brauches hat bei Ungleichheit Intereffantes Urftamme : Gemisch. bes Geschlechts ber mannliche Theil ftets bas . Wegerecht", und ber weibund ber weib liche Theil muß schleunigst ausweichen. Bielleicht haben biefe und andere, fein ,wenn fie erfahren, bag es in eiebenfo ftreng burchgeführte Trennun= gen auch etwas mit ber iprachlichen Berfplitterung zu thun, wie gum Theil auch mit ber vielfachen Stammesbil= gewußt hat, als höchstens, daß "hinter bung felbft.

### Die Gulu-Jufulaner.

Bon den Gulu-Insulanern, Die alle Musficht haben, unfre "Landsleute" gu werden, macht Professor Worcester der Monatsichrift "Century Magazine" intereffante Mittheilungen. Der Brofeffor hat fich langere Zeit auf biefen Infeln und auf ben Philippinen auf gehalten, um Land und Leute gu ftudi= ren. Die Bewohner ber Gulu = Infeln find, wie er mittheilt, bor Mlem wegen ihrer Graufamfeit berüchtigt. Seit Jahrhunderten haben fie und die Bewohner ber benachbarten Infeln bon ber Philippinengruppe Geeräuberei ge= trieben. Erft in den letten Sabrgebn= ten gelang es ben Spaniern burch eine ftandige Bache bon Ranonenbooten fie etwas in Schach zu halten und einen bewaffneten Frieden zu erzwingen, ber freilich oft genug unterbrochen wurde. Much ben Rachfolgern der Spanier mer= den fie genug zu schaffen machen. Bon ben Gulu-Moros gibt Prof. Worcefter

folgende Schilberung: Die Gulu-Moro find ausschlieflich Rrieger; fie verachten Die Arbeit und überlaffen fie ben Frauen und Gflaben. Rur ihre Stahlwaffen, Die oft fehr schön hergestellt und immer ihrem 3med vorzüglich angepaßt find, ftellen fie felbit ber. Um meiften bermenbet wird für ben Nahtampf ber Barona. Er hat große Mehnlichteit mit einem Fletfcberhadmeffer, hat einen biden Ruden und eine Schneide, die fo fcharf ift wie ein Rafirmeffer. Er fann fürchterliche Bermundungen beibringen. Der fraftige und geschichte Moro rühmt fich felbit feiner Fahigfeit, einen Begner mit biefer Baffe gu halbiren. Daneben ten bauen, fteben fie in feinem anderen | verwenden die Moros noch eine gange Reihe anderer Waffen, ben geraben Rris, ein zweischneibiges Schwert gum hauen und Stechen, ben gewundenen Kris gum Stechen, und ben Rambilan. ein mit beiben Sanden gu führenbes Schwert, daß fich nach ber Spige gu

Tragt die Unterschrift Charff Flitching CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Passelbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt.



Offen bis Weihnachten Abende bis 9 Uhr.

Die Art in ber fich Nütlichfeit mit Schonheit verbinden. Rur folche Geichente entiprechen ber mahren Runft bes Gebens. Das ift genau die Sorte, die wir jest offeriren und unfere Ausstellung fteht im Weibnachtsgeschäft unerreicht ba. Befeht fie Guch fofort - ichiebt es nicht auf. Bartet nicht bis ber Maffen-Unbrang einfest. Bartet nicht auf niedrigere Preife - fie find jest im Sub niedriger als in irgend einem gaben ber Belt. Dies find nur einige ber großen Berlodungen :

The Sub ift bas anerkannte Sauptquartier für feine Rauch-Jackets für Manuer — bie Answahl ift bemerkenswerth und bouftanbig - wir offeriren eine fpezielle Bartie bon feinen englifden Plaide - mit feibener Gonur befest -

Chenfalls fehr feine "two-tone" Ranch-Jadets gu ber febr niedrigen Gumme bon. . . Feine Sandidube far Monner - alle Facons und Fabritate - feine Glacegandidube und Mittens - gefüttert - 3u 50c - feinere Partien zu 75c 98c, \$1,50 und aufwäris 6:8 zu geine seibene Halstrachten sür Männer-Four ins Konds, Bonds, Boden und Strings-ju Die-ebens blau, lohfarbig und weihe-ebenfalls gund die Joinvilles-ju die, die Solenträger für Männer-seines seis den seine Holen über den Solenträger für Männer-seines seis den seine seinen der Solenträger für Männer-seines seis den seine seidene Und Casbwer Mutster zu Männer-nichtlichen, altrastinen Solenträger in einer

benes und import, frang, Gewebe-in einer niedlichen, attraftiven Schachtel verpadt-ju denes und import, frang, Gewebe-in einer niedlichen, atrestiven. Schachtel verpadi-ju 45c und 75c-ebenfalls feine Sterling Silver 

ebenfalls feine feibene \$1.00 acine Tren Sait Kafes für Manner, ju \$2.75, \$12

Weine Carbigan Jadets für Manner - Die befte Qualität Die gemacht wird-bin \$1.50 \$5.00





## Waaren-Departement.

Enthalt eine großartige und prachtige Auswahl von fanch Rafen und reichen Gaden paffend nicht nur für herren, fondern auch für Madden und Damen-und offerirt zu einer Eriparnig von 25 Trogent.



einen Schilo bon Solg und eine Lange

mit breiter Spige. Auch Rettenpanger

fonnen fie herftellen. Berhältnigmäßig

menige Moros aber tragen Weuermaf=

jen, und die, die folche besitzen, find ge=

wöhnlich schlechte Schützen. In ber

Schlacht ift ber Moro absolut furcht-

los. Seinen Feind bemüht er fich gu

erschreden, indem er ihm scheufliche

graufam und im Stande, einen Gtla-

eigengrtiger Konstruttion sind die Bob-

nungen ber Moros. Gie bauen ibre

Säufer mit Vorliebe auf Pfahlen über

bem Waffer. Für bie Unlage eines

Dorfes mablen fie eine rubige Bucht,

damit nicht heftige Wellen Die Baufer

beschädigen. Robe Bruden bienen gur

Berbindung mit bem Ufer. Die Boote

find an den Thüren gebunden, fodaß

ihre Eigenthümer fofort an Bord ge-

tonnen. Die Rinder ichon verbringen

ben größten Theil ihrer Beit im Baf-

fer und schwimmen umber, wie

fleine Enten. Die Manner find fehr

gefchidte Bootsleute und Segler; ihre

Boote find flein und feben bortrefflich

aus (bie größten Gegelboote faffen

nicht mehr als 6 bis 7 Tonnen) und

babei fahren fie manchmal mit ihnen

bis Singapore. Die Berlenfifcherei

ift eine Urt ber Arbeit, auf Die Die

Moros fich noch einloffen. Gie leiften

barin fast Unglaubliches: 2 bis 3 Mi

nuten fonnen fie unter Baffer bleiben.

Burft Bismare als Canoer.

Alt=Reichstanglers, herr Andreae-Ro=

man, beröffentlicht eine Reihe von "Er-

innerungen eines alten Mannes", mel-

che bem Charafterbild bes Unbergefilis

den manchen neuen Bug bingufügen.

Ueber Die mufifalischen Reigungen

Rismarts ichreibt Undrege u. U .: Den

mer mufigirt wurde, während er arbei=

tete. Gelbft gefungen bat er nur in ber

Stubentenzeit, und, wie mir ein Reife-

gefährte ergabite, auf ber Bargreife,

wo er Johanna bon Puttamer lieben

lernte und einmal, während er fie in

feinen Mantel bullte, fich gu bem Den-

belfohn'iden Gefange: "D fah ich auf

ber Baibe bort im Sturme Dich" bin=

reißen ließ. Ginmal aber habe auch

ich ihn fraftig fingen hören und gwar

mitten in ber bojen Ronflittsgeit, aber

er erichrat felbst fo heftig barüber, bag

er nach wenigen Minuten plöglich ber=

ftummte. Es war eine ber wenigen

Stunden, wo er im gemüthlichen

Freundefreise einmal die ungeheuren

Bebrängniffe bergaß, bie ihn umgaben.

MIs wir eines Abends nach dem Abend=

brot noch ftill zusammensagen, Reuball,

Blankenburg, Rleift und noch jemand

- benn ber Rreis ber Freunde, ber fich

Gin Jugendfreund bes verftorbenen

Die Moros find Mohammedaner.

langen und in fürzester Frist abfahren

Fragen ichneibet. Er ift unmenichlich

Arbeitstättchen für Damen — vollhändige ISC Sets in janen Kältchen --fatingefüttert (Thenfalls feinere zu \$0.48, \$1.98 und aufwärts bis zu . . . . .

gemalte Tresben Puff Bores - für Damen-Fancy Dresten Rragen- und Manichetten-Raftchen . . . .

ben hinzuschlachten, nur um die Rlinge men auf alte Zeilen zu fprechen, na-

eines neuen Barong zu probiren. Bon fürlich auch auf die gludliche Stuben-

Frau versammelte, war in der Regel

nur ein sehr kleiner, und ich war, wenn

ich mich in Berlin befand, fast täglich

babei - fragte er: "Ift heute nicht Fa=

ftelabend?" und fuhr auf unfere Be-

jahung fort: "Dann mußt Du uns ei-

ne Bowle machen, Johanna, aber recht

rafch, bamit ber gute Muth nicht ber-

fliegt." Das geschah benn auch. Beim

Gläferffirren und eleeren überfam uns

bald eine frohliche Stimmung, wir fa-

nerte, einer ber festesten Ganger geme=

fen gu fein. "Gin Lied", fagte er, "babe

ich immer besonders gern gefungen, und

boch fann ich's jett nicht mehr zufam

menreimen. Der Bundestag hat alle

Poefie vertrieben. Es handelte bon

funkelndem Wein und bon Abschieds=

ichmerg." "Wohlauf noch getrunten ben

funtelnden Wein", riefen wir aus ei-

nem Munde. "Ja, das ift es", ftimmte

er freudig zu, " tonnen Sie bas fingen,

Unbrece?" "Gewiß", ermiberte ich,

"wenn Reudell mit begleitet". Wir ver=

fügten uns fogleich jum Flügel, und

taum hatte ich begonnen, so summte

Bismard leife mit, bann ftimmte Gi

ner, bann endlich MMe, und er laut mit

ein. 2118 wir aber mitten in ber zweiten

Strophe waren, fprang er ploglich auf.

minfte mit beiben Sanden Stillichmei-

gen und rief mit tomifchem Ernft: "Um

Mes in der Welt, was machen wir?

Was würden Walbed und Birchow und

Imeften (Die Führer ber Opposition)

fagen, wenn fie uns hörten? Das Ba

terland fteht am Rande bes Berberbens.

und ber Minifter, ber es bineinfturgen

wird, fingt luftige Studentenlieder!

Weh' uns, wenn bies ber Rlabbera=

batich erführe! Gin gräßliches Bilb

bom fterbenden Raterlande und bom

betruntenen Minifterpräfibenten mur=

be morgen ericheinen." Das war bas

einzige Mal, daß ich ihn fingen hörte.

tenzeit aus ber er fich mit &

\$1.25 fatingefüttert - 3u .. . . . . . . . . .

nla erin=

ber ebenfolis Initialen ju Gie-

beffere Corten ju 75c

Rand-Lifdden f. Männer—außerordentlich bubich und praftijch—imp. Qualität—ju 81.98, 152.98 und Tabaf Jars für Manner - handgemalte Dreiben - ju 49e

Beffere Corten ju . . 50e, 75e und aufmarts bis ju \$3.00.

beftandig verbreitet. Die Musruftung in den bofeften Jahren um ihn ober Endes-Mingeige. wird im Rriege vervollständigt burch unden und Befannten Die traurgie Radricht, auch, wenn er abwesend war, um feine

> im Alier von 45 Jahren, I Monat und 15 Tagen nach langem schwerem Leiben sanft im Herrn ent-ichtlafen ift. Die Beerdigung findet fiatt am Don-nerstag, den Is. Desember, um 12:30 Uhr, vom Trancerbaufe, 1839 St. Vonis Abe., nach Concordia. Um fille Theilnahme bitten die francenden hinter-bliebenen: Bauline Edroder, Galtin Martha, Minna, Detha, Frida, Emil und Baul Edroder, Rinber.

Run, ich will Eind Dem befehlen, Der fich Ener Bater nennt, Der bie Thränen pflegt zu zählen, Zem fein derz vor Liebe brennt. Der wieb Ench in Enrem Leid Tröffen und zu feiner Zeit An den Ort, da ich bin, führen Und mit böchfler Klarbeit zieren.

### Todes-Mugeige.

nunden und Berwandten die traurige Rachricht, nein geliebter Gatte und Bater Couard Greffendori.

er von 50 Jahren, 6 Monatsy nach langem felig im derrn entichlafen ift. Die Beerdi-niver fast vom Trauerbanke, Ar. 1693 Vorth Etr., am 15. Texember, Nachmittags un 2 ach Molchill. Um fille Theilnahme bitten die der Sieberklicken und

Zofephine Greffendorf, Gattin. Gduard Greffendorf, Cobn.

### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bab unfer geliebter Gatte und Bater Muguft Bunhoft,

durch Unfall in Tode gesommen ist. Begräbnik fi-bet statt am Donnerstag, den 15, Dezember, im 10 Uhr Borm., dam Trancerbatie. Gird Keeria Str., nach Mount Greenwach Frieddog, Um sisses Beileid bitten bie frauernden

Mathilde Bunhoft, Gattin. Minnie und Thilda, Rinder.

### Todes:Mingeige.

Siermit jur Rachricht, bag unfer lieber Bater und

Geftorben: Julia Gehrte, geb. Sunfinger, Gattin von Seury F. Gebrte. Starb am 13. Des,— Bepradenis privat, am Freitag, ben 16. Dezember, um 11 Uhr Borm., bom Trauerhause, 5923 Ontario Str., Austin, 3ff.

### J. GOLDBOHM, Leidzenbestatter, 1686 West 12. Strasse.

Zel. 29cft 1069. Giegante Rutichen. Alle Auftrage punftlich und gufriebenftellend bejorgt.

## Gae Diverfen, Clart und Evanfton Abc.

Chicago's popularfler und feinfler Sommerund Samisien-Vavillon. EMIL CASCH.

KINSLEY'S, 105-107 Adams Str.

Table d'Hote Dinner Enn Doller - CAFE. Jeden abend 5:30 bis 8 Acolian Biano und Orgel.

Hand's Orchester

20jähriges Stiftungs-Teft Deutschen Rellner-Bereins

(gegründet am 17. Dezember 1878),

Freitag, den 16. Dezember 1898, BRANDS HALLE, Ede Clart und Erie Str. Tidets 50c, gittig für herr und Dame.

### Die fich ber Boltsmund wiber-Gefang liebte Bismard gang besonders fpricht. - Dem Muthigen gehört bie und hatte es gern, daß im Nebengim= Welt. - Wer fich in Gefahr begibt,

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, of mein geliebter Gatte, unfer Bater und Schwie Ridolaus Edoitler

fommt darin um.

m.b

gember im Alter von 80 Jahren in seiner 528 ....claud Str., selig im Herrn ent-Tie Beerdianng findet stat am Frei-i, Terember, um 9:30 Uhr, vom Teater-der St. Josephs-Kirche und von da nach onisiacius-griedhof.

Zode8:Muzeige.

Statharine Edottler, Gattin, nebit Ainbern und Edwiegerichnen.

### Todes:Mingeige.

Berwandten und Freunden bie traurige Rachricht, bag unfere geliebte Tochter und Schwefter Emma Stedi,

Alter von 22 Jahren 10 Monaten 6 Tagen an uftag, um 11 Uhr Borm., fanft im herrn ent Feling, unt Inde Social, walf im Geter udidien ift, Die Beerdigung findet flatt bom Trauer-baufe, 550 Best Dibison Str., am Donnerstag, um I Uhr Rochmitrags. Um fille Theilnahme bitten die trauernden Hinterbliebenen;

Cujtav Sted, Bater. Auguste Sted, Mutter. Muaufte, Guftav, Emil, Agnes, Gejdwifter.

### Geschenke für Damen.

Feather Boas für Damen, mit farbigen Straufenfedern-Enden, 50 Zoll lang, 3u Blatte Scal Muffs für Damen \$1.25 Barnirte Pel3-Fil3-Promenat verth von \$1.25 vis 31 \$1.75 — Fure Auswahl für Ruffle und Band garnirt, ju
Ceibene Damen: Baffs, \$5.00 werth, 25c Importirte Beaver Chamis für Damen \$3.75 - regulärer \$5.00 Berth, 3u Sanish Flounce Damen-Strets, aus feiner Bris-iontine gemacht, mit allerbestem Futter, 33338 miece &5-Sorte 3u Amitation Alligator und Seal Kortemonnaies, mit idelplatischen Editiden, mit solibem esder gefüttert, die 50e Sorte, au 25c er gefüttert, die 50e Sorie, in Miseren Ubranie und gebaufe und pplatitten geigen, werben andersioo \$3.48 85.00 verfauit under Preis Delatitte Ubretten, prochtig geformtes Side Seien-Einfaffung unger \$3.50 \$2.25 ×1.35 . 1.36 g, werlb \$2.25, ju patentirte falblederne Lvera Elipper nite fählernen Edmallen. Dongola und durch folide, alle Erößen reguläre \$1.50 Cnalität ju

Geschenke für Berren.

eineres Bewebe Berren-Hofentiger, ₹50€ 45€ Mufflers, perfifde Defigns, Plaid 1986 berkniert, ein \$1.50 Werth ju mart, Peanu, Garnel und Laut, regulärer \$3.00 Werth ju neut; Peanu, Garnel und Lau, regulärer \$3.00 Werth ju langem und furzem Bufen, alle hier \$1.00 Dorte zu ne Seal Pliich Prighton Kavven für dophelten Pand, ielvenem Futter dechte Buffield Prighton kaven für dechte Rauf, ielvenem Futter Edwichs Rafirmeser garantirt sertig Webrigde Rafirmeser garantirt sertig i Gebrauch, jedes zu \$02.00 750 \$1.25 \$1.25 \$1.35 telgejägtes eichenpolirtes Sall Rad \$4.75

### Gefdente für Madden und Anaben.

um Belz Sets für Mädden, m. Satinfutter, beseht, m. Laschenbuch, Köpfe u. \$2.25 , rcg. \$2.50 Werth, zu erth, ju ... gir biabchen, bei mit für mabchen, alle Größen, 25c ghute für Madden, bef. m. Band, fanen 85c Beine nidelplatt. Schlittidube, gebarteter \$2.50 getvefen. Rufit Rabinet, echtes Gidenholz, febr \$15.00 \$3.75

und . . 10e effet, ruderpressen, SSe bis inderstein Sets, SSe bis sav Buds, daublide, de bis daublide, de bis dustantes uniformes n=Cets. 25e bis .





Grocerice.

nigte Korinthen, per Pfi Sultana Mofinen, per Pfi re Ririchen, per Pfb. . al. Kolled Late.

1. Ladvischen, 5 Afd.
des feines Zitronat, Afd.
des feines Zitronat, Afd.
ny neue gemiliste Aüffe, Afd.
da Kafte (regul. Zel., ver Afd.
rand feinste Soll. Cäringe, 14-Lfd. M. Brand feinste Soll. Häringe, 14-Ph.
ühden lut
nutirte Maichieba, 8 Afd.
Soldstein Austrick Sollstein Ader an Erick Sollstein Sollstein Putter, Ind.
A hit's Collstein Autreriue, 5-Pf. Nail 58e in & Hit's Collstein Autreriue, 5-Pf. Nail 58e

Bigarren und Spirituofen.

, feinrauchende Long Filler Zigarre, 790 Lateft", feine Zigarre, reg. With. \$1.40 on feiner alter Portwein,

Weuer in einer Stublfabrit.

Ein Schaden von etwa \$60,000 angerichtet. Nahezu hundert Feuerwehrleute mußten geftern Nachmittag mehr als drei Stunden hindurch ihre gangen Rrafte einfegen, um ein Teuer, welches in den großen Unlagen ber "Johnfon Chair Co.", No. 233-255 N. Green Str. jum Ausbruch getommen war, gu befämpfen. Der Brand entftand in bem bierten Stodwerte bes bie beiben Flügel ber Fabritanlagen verbinden= \$45,000.14. Edward B. Butler, Brafibent;

ben Hauptgebäudes, wo riefige Mengen fertiger Waaren aufgestapelt maren, und verbreitete fich mit folder Schnel= ligfeit über Die oberen Stodwerte, bag bereits wenige Minuten nach bem Gin= treffen ber Lofdmannichaften ein Theil des Daches einstürzte. Ueber 400 Mann arbeiteten gur Beit in ber Fabrit, boch befanden fie fich fast ausfcblieklich in ben beiben burch Brand= mauern bon dem Teuerherd geschiede= nen Flügelgebäuben und tonnten fich baber in aller Rube in Sicherheit bringen. Thurmhoch schlugen die Flammen aus bem brennenden Gebäude empor und brohten bie gange Anlage gu ber= nichten, aber die maderen Teuerwehr= leute hielien tapfer Stand, obwohl fie unter ber großen Ralte fchwer gu lei= ben hatten. Giner ber Löschmannschaften erfror fich die Fuge und mußte mittels 2mbulang nach Saufe geschafft Biel fehlte nicht, jo wären mehrere Mitglieder ber Sprinen-Rompagnien 14 und 17 unter ben Trummern bes ploglich einstürzenben Daches begraben worben. Erft nach mehrflundiger Arbeit war jede Befahr für die ubrigen Fabritgebaude und Die ara bedrohlen Rachbarhäuser beseiligt. Der burch bas Feuer angerichtete Schaben beläuft sich auf ungefähr \$60,000, wovon \$40,000 auf das Waarenlager ent= fallen. Die Fabritanlagen ber "Johnion Chair Co." find wiederholt burch Brande fchwer heimgefucht worden. Go enistand bort im Jahre 1892 eine Feuersbrunft, welche Die Fabrit nahegu ganglich vernichtete und mehreren Beronen bas Leben foftete. Ferner murbe Die Fabrit im Jahre 1894 und wiederum zwei Jahre fpater theilmeife eingearcheri.

In dem bon Frau D'neill und ei= nem gemiffen Arthur Bennefin bewohnten Saufe Mr. 18 29. Str. fam geftern Nachmittag ein Feuer zum Ausbruch, welches einen Schaden von eiwa \$500 zur Folge hatte.

### St. G. Edmidte Leichenfeier.

Das Leichenbegängniß bes Braue= reibesitzers Rafpar G. Schmidt hat ge= stern Nachmittag unier außerorbent= lich starter Betheiligung stattgefunden. Die furze aber eindrucksvolle Trauer= feier fand im Wohnhaufe bes Berftor= benen, Dr. 756 Sedgwid Strafe, ftatt, in beffen Empfangszimmer bie Leiche aufgebahrt war. Zahlreiche Blumen= spenden bedecten und umgaben ben Sarg. Der "Genefelber Lieberfrang" jang zwei ergreifende Lieder, und Bfar= rer Zimmermann hielt die Leichenrede. in welcher er ben Tobten als Mufter eines Familienvaters, treuen Freundes und guten Burgers pries. Rach Beendigung ber Feier murbe ber Garg bon ben herren B. Birt, Leo Ernft, G. Uihlein, M. Sieben, Th. Dehne, Abam Ortseifen, Beter Fortune und F. Jeder - Mitgliebern ber Chicago & Milwautee Brewers' Affociation auf ben Leichenwagen gebracht, und ber lange Leichenzug fehte fich nach Graceland zu in Bewegung. Dort wurde die Leiche in der Schmidt'ichen Familien= gruft beigefett. Die Feierlichkeiten babei murben bon ben Bertretern ber Mi-40c thra Loge bes Freimaurer=Drbens ge-1.15 leitet, beren Altmeifter ber Berftorbene

> Das befte Beigbrob ift bas "Marvel Brob" ber 2Bm. Schmibt Bafing Co.

### Unternehmende Midermen.

Berichiedene herren, unter benen fich eine ganze Anzahl von Mitgliedern un= feres verebrlichen Gemeinderaths befin= den, haben in aller Stille eine Aftien= gesellschaft zum Betriebe eines großen Eisgeschäftes organisirt. Man nimmt an, daß die Berrichaften bem Gistruft Konkurrenz machen werben, in der Absicht, ihre Unlagen schlieflich zu einem guten Preise an benselben zu berfaufen. Die Beamten und Aftionare ber neuen Gefellichaft find: Miles G. Barry, Prafident; John Powers, Dige-Brafident; D. B. McAulty, Gefretar; B. J. Carnen, Schatzmeifter; B. 3. D'Brien, J. J. Brennan, Ed. Hines, John G. Keith, Frant McCarthn, W. S. Lyman, D. S. Richardson, J. F. Connern und Levi Windmiller.

\* Laft Guch nichts Anderes in bie Sand fteden anftatt Fleifher's Deutsche Stridwolle. Jeder Strang enthält bas Wort Fleisher's. Reiner ist echt ohne 

### Bon Ginbredern beimgefucht.

Einbrecher haben während ber let ten Nacht die Wohnung von John Cor, Rr. 3649 Indiana Ave., fast vollstän= big ausgeplundert. Gie erbeuteten Rleidungsftude und Mufitinftrumente im Werthe von nahezu \$500. Die Rerle hatten jedenfalls ein Guhrtverf in ber Rabe bereitstehen, benn fonft mare ihnen die Fortschaffung der vielen gestohlenen Sachen unmöglich gewefen.

\* In Richter Steins Abtheilung bes Rriminalgerichts wurde geftern Gliott Dufenbery ichulbig befunden, in einem Boothaufe, bas er auf bem Calumet Fluffe bewohnt hat, ein 13jähriges Mad= chen eine Woche lang zu unsittlichen 3meden beherbergt zu haben. Dufen= i Teros, Sumatra Dedblatt, erra \$1.00 bern wurde zu Zuchthausstrafe ton un=

beftimmter Dauer verurtheilt. \* Die junge Schwedin Emma So= 73c berming hat ber Polizei gemelbet, daß 85c ihr in bem Saufe Rr. 58 Bearfon Str., 65c wo fie geftern genächtigt hat, eine Fahrfarte für bie Reife nach Europa und Bolle Auswahl von Reacher-Artifeln weit unter den Kolle fur die Reise nach Suropa un Soon Down-Lown Preisen.

### Tas 11. Schuljahr.

Die Berwaltung ber in Glenwood mit Staatshilfe gegründeten "Uderbau= und Gewerbeichule für Anaben" veröffentlicht soeben ihren Bericht über bas 11. Schuljahr ber Anstalt, welches sich vom 1. Mai 1897 bis zum 1. Mai 1898 erstreckt. Zu Beginn bes Schuljahres befanden sich in diefer Anstalt 278 Böglinge; im Laufe bes Jahres wurden 264 neu aufgenommen; 14 wurden entlaffen und 281 anderweitig untergebracht, fo bag am Schluß bes Jahres noch 247 Schüler in Glenwood waren. Die Betriebstoften ber Unftalt ftellten fich während des Jahres auf \$112.20 per Zögling. Die Einnahmen betrugen \$46,386.36, die Ausgaben

Bu Beamten, begm. Mitgliebern bes Berwaltungsrathes find in ber lett= abgehaltenen Jahresberfammlung bie nachgenannten herren erwählt worden:

Frederid T. Sastell, Bige=Brafibent; Decar L. Dublen, Gefretar und Beneral=Betriebsleiter;

Edwin G. Foreman, Schatzmeifter; 28m. R. Page, Rechtsbeiftand; Dr. R. G. Dliver, Unftaltsargt: Direttoren: Edw. B. Butler, 28m.

R. Page, Milton George, Frederid I. Sastell, E. W. Gillett, Edwin B. Foreman, John G. Field, Frant S. Follansbee, Clarence Budingham und Dscar L. Dudien.

### Gin Edlaganfall.

Berr 21. DR. Palmer, ber befannte Theater-Unternehmer, welcher feit einigen Sahren als Befchaftsführer für ben Schauspieler Rimard Mansfield fungirt und fich gur Reit mit diefem in Chicago befindet, hat gestern Abend einen Schlaganfall gehabt. Während er fich nach ber Borftellung im Grand Opera Soufe, in Begleitung feines Prefagenten, Des herrn Baul Bilftach, auf bem Wege nach bem Audilorium= Hotel befand, brach ber schon ziemlich bejahrte herr por bem Gebaube bes Sbicago Slub ploglich bewußtlos qufammen. Er wurde bann nach bem Auditorium geschafft, wo er sich unter ärztlicher Behandlung wieder einigermaßen erholte, boch ift ihm angerathen worden, fich forian möglichft gu ichonen.

herr Palmer ift einer ber bekannte= ften ameritanischen Theater-Unterneh-Mis hier bor zwei Sahren bas Great Northern-Theater eröffnet wur-De, führte er bie Leitung beffelben, gog fich aber aus guten Grunden balb babon gurud und ging bann feine jegige Berbindung mit Mansfield ein, die fich für beibe Theile alangend bezahlt hat.

### ---Mary und Rellie.

Der Poligift Whitnen verhaftete am Sonntag Morgen um halb 2 Uhr ein 16jähriges Madchen, welches im Beariff ftand, burch ein Rellerfenfter, beffen Scheibe es gerabe eingeschlagen hatte, in die Wohnung ber Frau U. S. Beft, Nr. 3840 Bincennes Abe., eingufteigen. Die Arreftantin behauptete, fie wohne in bem Saufe und fei ausge= fperrt worden. Die Sauseigenthume= rin, welche bom Poliziften gewecht murbe, ftrafte bas Mädchen lügen, und bie= fes wurde barauf bon Whitneh mit nach ber Revierwache genommen. Dort hat fich feither herausgestellt, daß die Berhaftete Nellie Trowe heißt und eine jüngere Schwester von Mary Crowe ift, einem früheren Dienstmädchen ber Frau Weft, welches beren Saus am letten Samftag ohne Ründigung berlaffen hat, nachbem am Tage zubor in bem Bebäude auf unerklärliche Beife Teuer ausgekommen war.

### Blutvergiftung.

Sefretar D. F. Anoch vom Krimi= nalgericht liegt in feiner Wohnung, Rr. 221 42. Str., fcmer frant barnie ber. Er leidet an einer fehr bosartigen Blutvergiftung, und bie Urfache ber= felben wird auf bie - Gefambeinchen und die fonftigen Anochen gurudge= führt, welche im Morbprozeg gegen Quetgert einen Theil bes Beweismate= rials gebildet haben. herr Anoch hatte Diefe Gebeine in Bermahrung. Nachbem er dieselben eines Tages gehandhabt hatte, fuhr er fich mit ben Sanden über bie bloge Bruft. Bald barauf zeigten sich bei ihm Somptome einer schweren Blutberaiflung, und er war bann mehrere Wochen lang sehr frank. Jett ist baffelbe Leiben von Neuem bei ihm gum Ausbruch gelangt.

### Geitodien.

Mis gesteen Abend der 16 Jahre alte, bei der "United States Bichcle Co." beichaftigte Willie Reating, bon ber Arbeit gurudtehrend, bor bem elterlichen Saufe, Rr. 408 S. Morgan Strafe, anlangte, bemertte er, wie ein baumlanger Mann einen fleinen Anaben in roher Beise mighandelte. Er machte bem Unbefannten bariiber Borftellungen, worauf diefer ein Tafchenmeffer og und ihm einen Stich in die linke Bruft beibrachte. Der brutale Patron entfloh dann und auch ber Anabe fuch= te bas Weite, sobald ihn fein Angreifer losgelaffen hatte. Beibe tonnten bis jett von der Polizei noch nicht ermittelt werden. Der Gestochene fand im Counth-Hospital Aufnahme.

\* Bor bem Saufe Nr. 350 Paulina Strafe murbe geftern Abend ein neugeborenes, offenbar ausgesettes Rind aufgefunden, Das arme Bejen ift bem St. Vincent-Waisenhause überwiesen

\* In einem Bortrag, welchen ber städtische Korporations-Unwalt Thorn= ton geftern bor der "Law and Order Leagne" in Englewood hielt, rebete er einer Bermehrung ber Polizeiforce auf 5000 Mann das Wort. Er fagte New Port habe je einen Poliziften auf 397 Chicago fäme gegenwärtig aber nur ein Ordnungshüter auf 741 Köpfe ber Behölferung. Einwohner, Bofton einen auf 416, in Bevölkerung.

Waaren zu jeder

# AM: 111-51-5186

Ban Buren

Laden offen morgen Abend und am Albend jedes weiteren Geschäftstages bis Weihnachten. Wir rathen die Einkaufe frühzeitig zu machen, so lange der

Undrang noch weniger riefig und die Iluswahl leichter ift. Freie mufikalische Unterhaltung von der indianischen Prin-

## Coats, Waists, Pelzsachen, Röcke und Sauskleider. 2. Rioor-



gemacht - Shield Front - Military Kragen -Rabte ftrapped mit Rerjen Cloth-fanen Rnopfe -Coats für Damen in Rerien, Poucle ober Berfian Cloth—in lohjarb., Caftor, braun, schwarz und blan \$5.75 pularen Langen-früher für bis gu \$20. verfauft-Gruib Pliijd Coats für Damen-22 Boll lang-Bor Gront 4grobe Perimitterinopie-Durchweg gefüt: \$5.75 wirtlich \$15. werth-

zessin Meola, ihres Kindes Sheriwinka, und ihres Mannes, Aldler Ange.

Baltic Ceal gemacht - gut gefüttertmerth \$1.50-Belg Gets für Rinder - Duff und Rragen, aus weißem Angora Belg gemacht gut gemacht it. foon gefüttert - Die Sorte Die im Metail gewöhnlich fur \$1.50 verlauft wird Collarettes jür Damen—Joche aus Aftragan, Arimstate ober Gleefric Scal gemacht, mit Mändern aus Mentch, Woulfon oder Gleetric Scal—neueste Fascons — Hanthy Juster — 25 Moden — regulär für \$4.98 Collarettes für Tamen-aus echtem Alasta Seal ges \$3.98

Seidene Effrie für Tamen—gute Cnalität Gros \$3.98 (vrain-biölde Blumen Entwille — Autter und Zwi- sta. \$3.98 (co.—vert) \$6.30— Sausgewänder für Tamen—in all den neuen populä-ten duntlen und bellen Schaffleungen befent mit Land und Spigen — durchweg gefüttert §8.50 Letethe—morren

## Aleider, gut gemacht und zu niedrigen Preisen.



Aniehojen-Anjüge für Anaben — Größen 7 bis 15 Jahre gemacht von durchaus ganzwoll, ichvorzem. Elan worfte blanem Triedt vo. fanchsibeviot, tadellofes Bassen, wib. \$1. Lange Sofen-Anguge und Utfters für Rnaben - Grofe 11 Anglige v. import. Glab morfteb, fance Cheviot u. buntel -einfache u. doppeltnöpf, Facors: Ulfters gem. bon impor Frieze, in ichwary u. Crford gran, ichweres Futter, grok Sturmfragen, ertra Lange - werth \$10, bas Still . . . . Anaben-Reefers-gemacht von blauem Chindilla - Großen 3 bis 16 Jahre — Sailor sober Sturmfragen — ichweres Plaid:Futter — werth \$2.50 —

Feinere Anaben-Reefers — gem. von Melton ober Chinchilla \$2.95 — in blan, grau oder braun — Sailor ober Sturmtragen — \$2.95 Größen 3-16 Jahre—gut gefchieib.,—fchwer gefütt.—wib. \$4 Ediwarze Chebiot Sofen für Manner - ftart gemacht - gut paffend - mit boppelten Drilling Zajden -

Michaerthofen — in fanch Chevists, biblich gefreiste Wor hers und Caffineres — gemacht ufir franzöhlichen Wasitvaures — forestes Paffen — werth 83.— Schwere Anglige und Nebergieber für Manaer — Anglige gemacht von Sbebiets und Cassingeres — in netten Sbede, Klaide, duntlen Missaumen n. einsach jodour; — einsach und doppelinödige 33.75 na ond — Uebergieber gem. von sommerten Biber- mit Came 33.75 Beine Guits, Uebergieber und Alfters für Manner - Unguge gemacht von im weith Euris, treversteder ind fifters dur Ramer — Engige vort. Clad voerhods, sanch Cheviolis und dunerhaften Iweed münschten Forten und Musicen — alle Facons: Uederzieder gent, von Leosphiagton Korsen oder Frieze — raube Kanten; Mitters gennacht von Frieze, mit Eturmstagen — werth \$10



2. Aloor-nordlich.

## Sandschuhe, Mittens, Regenschirme, Taschentücher.



den theuerften feibenen Megeufchirmen und feis nen Spagierftoden-ja 50 Prog. ab. Gravirungen foftenlos . Damen und Manner Regenichirme und Manner: Megenschirme und Spazierftode Ceis - jeber Re-genschirm trägt Follmer Clogg's wohlbefannte

Marte - 3500 Mufterftude- politiv gut tragende ben neueften und foftspieligften Rovelty Griffen berieben - werth bon \$2.50 bis \$10. \$1.98 \$2.98 \$3.98

39¢ \ \$5. Werthe. \$7.50 Werthe. \$10.00 Berthe.

Taidentuder für Tamen, ausgezadt, Spigen-u. Forting eingelaft ober m. Ginfagen, Convent worleb, revereb, hoblgefaumt, 1 n. 4 Eden befeiben, gangleinen, feluftem Comn und Cheer Mull - 3. S. Lode's Abbolesalepreise rangiren bon 50c bis \$4.50 per Dugenb - wir offeriren ne an 25e, an 15e, an 10e,

Ginfache boblgefäumte weiße Tajchentücher Manner - werth loc bas Stud - Schachtel mit einem balben Dugend 49c Plaids, Cheds und Brocades — zu ber Horber gewöhnlichen Preise morgen — 198c, 69c, 39c und

dier für Tomen — werth loe bas Et. - Echachtel mit einem halben 39c ner und Damen -feinftes Leinen, Union Leine 3n 19e, 3n 121e, 3n 7e, 3n 19c Berpadt ju einem balben Dugend in einer Schach-tel ju \$1.25, 98c, 69e und 39c.

## Populäre Bücher zu mahrhaft bemerkenswerthen Preisen.

fich entichloffen ihren Januar Rammungs-Berfauf icon im Dezember abgnhalten - wir fauften biefe Baaren gu unferem eigenen Preife und konnen wir

| Gie deshalb mit diei                                                                                                                                                                                             | en bis jest unerhörter                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| "Handy Grition" Klassic<br>Trud—nett in Leinwant<br>filbergeprehtem Rüden ur<br>von 1681 Litelu—<br>einschließtich die folgende                                                                                  | gebunden, mit hubich                   |
| Abbe Confiantine. Abbentures of a Brownie. Aclops Fabelin. Alice in Usuaderland. Pacous Cifads. Childs Hisaridas Pitagrimag. Tram Vife. Chies of the Luft. Doule of Seven Gables. Amitation of Chift. Jane Chre. | St. Mart's Reft.<br>Siftern of Greece. |
| Dans of Ancient Mome.                                                                                                                                                                                            | Siftorn of Rome.                       |

Iwice Told Tales.

Standard Alicher — regul. Librarhgröße — gutes Papier und Trud — gut in Leimann gebunden, nit voll bergolt. Milden — publizirt zu Isc — Affortment von 200 Liteln — 12c einicht, den folgenden: Antocrat oft he Breaffast Table. Cosmopolis. Daniel Deronda. Disowned. ora Thorne. aul Glifford. om Bedot Bapers. Weet on the Concord cebringe Sall. & Merrimae Ribers

Freuch Folln in Marims- Get bon 4 Banben - bon Benry Bene DuBois, Heberjekungen ber beften Spridmörter, spigramme etc., in der fran-zösischen Spracke — 4 Vände — Kunst, Khiloso-phie, die Lüdne, Literatur gedruckt auf Ticins-sins Papier — gedunden im Vergament und Geld, Gilt Tod-in Box — berausgeg. 98c von Brentano zu \$3.—unfer Preis Prachtiges Get bon Bictor Sugo's Werten - 13

Bande Svo. – grober Trud – feines Bavier - 13 1000 Augfrationen bon Meiffonier, De Bierge, etc., bubich leinwandgebunden – beransgegeler etc., hubich feinwandgebunden — perausgegeven von Geo. Routledge & Sons zu \$7.98 Tidens fammtliche Werte — 15 Baude — Leinwand, vergoldet

oglógoprefit – herausgeg, ju von \$1.50 bis - Größe II vel 8 zoll – viele Litel, einight. rn Chrismas Etories, Jingles & Johs for Oberge Eliots Werke — Ewind — Kong Chaire, about Uniquels.

Scenic Marvels of the Rew Querth — beinahe 409 Abstogrammen und furze Befateibung verfelben — verfahr, mit einer Cipiteitung, von G. Mercer Abam — Größe 14 bei 112 John — gedunden in voll Morvec, Golofdahlt — berausgegeden zu \$10.—

Bücher in Gete. \$2.19 99c - 39c Victor Sugo's Werle-Montledge Aus: \$2.98

Main Floor-Mitte.

## Silbermaaren und Schmucklachen zu sensationellen Preisen.



Sterling Gilber Stopf= 250 A DECEMBER OF THE PARTY OF THE Sterling-Silber Brief: 250 Constitution of the second Schlie goldene Schreibsedernechte "Mother-of Bearl" 45c Bierling-Silber Ragels 25c Sterling-Silber Rosels 25c Sterling-Silber R









## Bringt die Kinder, um den allen Weihnachtsmann zu sehen.















3. Wloor.

## Feiertags-Groceries, Wein und Lifüre—sehr billig. 5. Aloot fiblich.

|                                                                          | 9                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bestes XXX Minues sota Patent = Mehl — beim Barrel ober in Säden— \$3.90 | Melion Morris' Supreme Schmal; 10 Bid.: 69    |
| per Bbl. Alling<br>Reip Port Sclf Rifing<br>Lucimeizenmehl —<br>2 Pfb.   | Armours No. 1<br>California Schinten-5<br>Bfb |
| ag agget-                                                                | Riffe-Pfo.                                    |
| Große Queen 40c                                                          | Walnuffe mit weicher Schale-Re. 12            |
| Braun & Fitts Solftein Putterin- 14c                                     | Große Becan: 8                                |

Be Schale-

| 11:1C            | #10                                     | -210                                              |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| iten-5¢          | Francy gereinigte Gurrants- 71c         | Große<br>Mangi<br>Duger                           |
| 12¢              | Fancy fteinlose Rofinen,<br>Bib.: 12c   | Neuer<br>Pt.=31                                   |
| 12c              | Ertra große italienische 3wetichen- 10c | Darirte<br>Senf-<br>Glas-                         |
| angens, itronats | Meat— Radet— Tic<br>Beftopfte Dat: 23c  | ichivary<br>fer—P<br>Poultr<br>fortirte<br>Padet— |

-Croffe Fauer Beab 10c Reiner füßer Achelel Mendocino Wine Co.'s Reis - Afd. - Balt. Rrug- 29c feiner alter Cal. Sherry Balt. Rrugper Flasche – Der Flasche – De

3c ertra gefiebt - 18c Gelochter Ciber-20c Jahre alt - 63c volle Quartnach ihren ichmächften Geiten - nicht

nach ihren ftartften. Beinahe jebes

Piano hat einige gite Ceiten. Dasje.

Jeden Abend bis 9 Uhr offen. BLUE ISLAND AVE., HARRISON und HALSTED STR. Ecke Blue Island Ave., Harrison und Halsted Str. Kredit für Fancy großer Gifen= Maffiver gang Ridel

Jedermann.

\$25 Ginfauf. \$2.50 Angahlung. \$2 per Dloat. 150 Einfauf. \$3 per Monat.

\$100 Ginfauf. \$6 per Monat. Größere Summen!

ungen- wie 3hr fie

wünscht.

blech Beigofen, Ridel pergiert und mounted. birefter Bug - beites Fabrifat für ichnelles heißes Feuer - werth \$5.00 - fommt mor:



verzierter großer Oaf Beigofen, pom beiten Gifen gemacht - bie Corte für Gebrauch v. hart: ober Weich: fohlen, werth \$9.00, fommt morgen

### Bergnugungs=Begweifer.

Theater: Powers, — The Bostonians in "The Screnade". Mr. Biders. — The Prisoner of Jonda. Columbia, — The Bollo of Rew Port. Grand Opera double. — Mansfield als

Great Worthern, - Benry Lee als "Cyrano tal Worthern, serniges between the Bergerand. Patti Troubabours, is the Wiss and word of Flats, about his words. More of Flats, about his words. Are his Tark, ion. Messoulous Tioins, arborn. Men and Momen, his marts. Men and Momen, his marts. Men and his words. Baubeville, is a Baubeville, his mois. Mandeville, his mois. Mandeville, his mois. Mandeville.

eimaurertempel = Dachgarten. -

Baubeville,

Rongerte:
Nordjeite: Turnhalle.—Jeben Sonntag
Radmittag Rongert vom Bunge-Erdefter.

E übjeite: Turnhalle. — Jeden Sonntag
Radmittag Rongert.

### Gine Brimadonna im Quadrat.

Ift es mahr, bag Die Musiibung ber Runft die Rünftler wirtlich veredett? Dber leuchtet bas Licht ber Runft oft mehr nach außen als nach innen? Diefe Fragen wirft 3lta horowig-Bar= nan in "Bühne und Welt" auf und führt als Bemeis für ihre beffimiftische Auffaffung bas Beifpiel ber berühmten Wiener Dipa Frau Marie Wilt an.

Mis Marie Wilt mit 31 Jahren fich entschloß, gur Buhne zu geben, war ihr Mann, ber Baumeifter Frang Bilt, barüber emport, bag bie plumpe, haß= liche Frau Liebesrollen fingen und fpielen follte, und er prophezeite ihr bas größte Fiasto.

"Wenn Du beim Theater einen Gr= folg haft, bann hang i mi ba an ben Rronleuchter auf!" fagte er in höchfter Muth.

"Und wenn ich mit mein' Gingen hunderttausende verdien', fo schwör ich Dir, daß ich Dir nicht zwei Kreuzer auf ein Zigarrenspigel geb'!" war ihre Antwort. herr Wilt hat fich nicht aufgehängt, aber feine Frau hat buchftablich Wort gehalten.

3wifchen ihrer Berfonlichfeit, ihrem Wefen und ihrer Runft gab es die schroffsten Gegenfäte. Es hat wohl feine zweite Gangerin gegeben, die ben Stimmumfang, die Roloratur und bie Rraft bes Ausbrucks gehabt hatte wie bie Wilt, feine, welche die Donna Un= na und bie Elvira im "Don Juan", bie Bartien ber Ronigin bon Caba und ber Sulamith mit gleicher Bollenbung hatte fingen tonnen wie fie - aber auch feine, die durch die häftliche, grobe und untunftlerische Erscheinung jede 3llufion fo gerftort hatte. Und ihrem au-Beren Befen entsprachen ihre Charattereigenschaften. Gie war tleinlich, lich, und verfeinerte Lebensgewohnheis ten erschienen ihr als bas lleberflüffig= fte bon ber Welt. Die Art, wie fie lebte, war nicht die einer Rünftlerin, fonbern einer roben, ungebildeten Frau aus den unterften Schichten, Die eben niemals Gelegenheit gehabt, etwas Bef=

Eines Tages lub ber Fürft Liechten= ftein die Riinftlerin ein, in einer Soiree bei ihm zu fingen. Der Rammerbiener bes Fürften brachte bie fchriftliche Gin= labung in bie Wohnung ber Gangerin. Er schellte an ber Eingangsthur, es wurde ihm fofort geöffnet, und vor ihm ftand ein großes, bides Frauengimmer mit rothen, naffen Urmen, ben Ropf mit einem Tuche berbunden. Der Fuß= boben bes Vorzimmers war gur Salfte naß, inmitten ftanb ein großer Baffer= guber mit Burfte und Wifchlappen gum Schrubben.

"Was wollens?" fragte bie Frau ben eleganten Diener.

"Bon Seiner Durchlaucht bem Fürften Liechtenftein habe ich einen Brief abzugeben an die gnädige Frau bon

"Geb'n's her!" Und mit ber naffen Sand rif fie bem erftaunten Diener bas Billet aus ber Sand, ber fich gar nicht ertlären tonnte, wieso biefe ordi= nare Waschfrau, (benn bafür hielt er fie) es magte, ben Brief gu öffnen und gu lefen, worauf fie ihn mit ben Bor=

"Is fcho' recht! I wer' fcho' fum= men!" gur Thur hinaus fchob, um ihr Borgimmer weiter aufgumafchen.

Mis fie nach einer folden Goiree bei hoben Berrichaften, welche fie burch ih= ren Gefang entzudt hatte, am anderen Morgen als honorar ein Baar merth= bolle Ohrringe gugeschickt erhielt, öff= nete fie bas Etui in Gegenwart bes Lafaien und fagte barich: "Na alfo, bas fein bie Ohrringeln - mo ift bie Brofch?" Gingen und Gelb gufam= menscharren mar die Tendeng ihres Le= bens. Sie war durch und durch mufi= falifch, eine portreffliche Bianiftin und als Sängerin fo ficher und fattelfest, baß fie bei einer Aufführung bes Ber= bi'fchen Requiems, als Ganger und Orchefter entgleiften, wie ein mächtiger cantus firmus die gerftreuten Stim=

men fammelte und bas Finale rettete. Unempfiablich gegen alle fonstigen Gitelfeiten - fie ging fchlecht und geschmadlog gefleibet, weil fie bie Musgabe für Toilette icheute -, befaß fie eine ftarte Dofis bon Rünftlerftolg.

in's Riefiggroteste wachfenbe Unform= lichfeit fie gu ihrem tiefften Rummer bon ber Bühne.

### Die Beftratte.

Bon neuem wird jest bie große Be= beutung der Ratten für die Musbrei= tung der Beft in Indien betont. Much bei ben beflagenswerthen Wiener Fal-Ien spielten die Ratten eine gewiffe Rolle, wenigstens in der Phantafie des geängstigten Bolfes, und riefen eine glücklicherweise nicht weiter begründete Panit hervor. In Indien halten es die Merzte für zweifellos, daß eine Beftepi= bemie unter ben Ratten bem Musbruche einer folchen unter ben Menfchen ftets borangugeben pflegt. Auch in China ift diese Wahrnehmung unter bem Bolfe berart verbreitet, baf bie Chinefen den Glauben begen, baf Die Beft wie ein Dunft aus bem Boben fteige, ber erft bie fleineren Thiere erreiche und beraifte und bann immer hoher fteige, bis er gu ben Athmungspragnen beg Menichen gelange. Die Beilfunde follte ernstlich daran benten, bei einer dro= henden Bestanstedung ein ficheres Mit tel zur Bernichtung der Ratten in der hand zu haben. Das Gicherfte ware, fünftlich unter diesem fleinen, schadli chen Gethier eine andere Rrantheit durch Impfung zu verbreiten, Die bas Rattenvolt ganglich dahinraffen tonn= te, ohne die Gesundheit des Menschen ju gefährden. Bisher ift aber biefe Mufgabe noch ungelöft. Gin Argt in Bomban, ber viele Erfahrungen mah= rend ber gegenwärtigen indischen Gpibemie gesammelt hat, schreibt in einem Briefe an ben "Lancet" den Ratten auch bei ben immer auf's neue eingetretenen Berschlimmerungen bes Zuftanbes eine wefentliche Rolle zu. Die Ratten wer= ben freilich durch die Beft felbft gu Millionen vernichtet, aber es brauchen nur wenige übrig zu bleiben,: um ihre Sippe innerhalb furger Beit wieber reifend zu bermehren, bis bann eine neue Restepidemie unter ben Ratten ausbricht. ber eine Berichlimmerung ber Beft unter ben Menschen auf bem

### Ridelftahl.

Fuße folgt.

Gins ber neueften Erzeugniffe ber Suttentednit, ber nidelftahl, ber feine Beltberühmtheit feinen berporragenden Gigenschaften als Bangerplatte ber= dankt, foll nun auch auf friedlichen Ge= bieten nugbar gemacht werden. In nad feiner Bufammenfetung fann nämlich die Ausdehnungsfähigfeit besfelben bon berjenigen bes Meffings bis auf ein Behntel berjenigen des Platins bracht werdens Es ift leicht erfichtlich. baß baburch bas Unwendungsgebiet be= fonders für miffenschaftliche Inftrumente gang außerordentlich erweitert wirb. Die bisher fo ichwierig berguftellenden Rompenfationspendel tonnen nunmehr aus einer einfachen Ricelftahlftange bestimmter Bufammenfetung mit einer Meffingscheibe als Gewicht befteben, ohne ber geringften Musbehnung durch Temperaturverande= rungen unterworfen gu fein. Aber auch Die andere Gigenschaft, bag Mag ber Musbehnung burch Beranberung bes Stahlaufages zu anbern, ift bon be= fonderer Wichtigfeit. Die Metalleinfaffung ber großen Objettibe für Fern= rohre war bisher dadurch mangelhaft, baf bei Temperaturveranberungen Die Linfe entweder zu lofe faß ober gepreßt murbe, daß Berletungen gu befürchten waren. Jest ift es ohne die geringfte Schwierigfeit gu erreichen, bag ber Ausdehnungscoefficient bes Nicelftahls und bes Glafes ber Linfe genau bie= felben find , wodurch alle Schwierig feiten behoben find. Rachbem einmal diese Eigenschaften bes Nidelstahls fest= gestellt find, wird es leicht fein, bas Un= wendungsgebiet noch beliebig gu erwei=

### Der Traum als Berrather.

Im Traume weinen ichabet nichts, aber im Traume reben, tann gefährlich werden. In Bincennes bei Paris hatte fürglich ein junges, hübsches Mädchen aus achtbarfter Familie, 20 Jahre alt, Fraulein Marguerite Lamb, einen jun= gen Mann, Charles Ducres, geheira= thet. Die jungen Leute liebten fich auf richtig, und ber Honigmond ber Flitterwochen schien bentbar gludlich gu perlaufen. Da ermachte Charles eines Rachts und hörte, wie feine Frau laut träumte. Plötlich berftanb er bie Borte: "D Lucien, wie ich Dich liebe!" Um anderen Morgen ftellte Charles bie Gattin gur Rebe. Gie geftanb, baß fie mahrend Jahresfrift die Geliebte ei nes Lucien R. gemefen fei. hierüber wurde Charles in hohem Grabe aufge= bracht und erflärte, bag er fich bon ihr fcheiben laffen wolle. Die unglüdliche junge Frau jagte fich barauf im Speifegimmer in Bergweiflung über bas fo unglüdlich geträumte Glüd eine Revol-Schlieglich bertrieb ihre immer mebr | pertugel burch ben Ropf.

### Beurtheilt Bianos

### Seben fich nabeju auf.

Rach bem Raffenbericht, welchem Counthtlert Knopf dem Counthrath gugeftellt hat, haben die Ginnahmen und Musgaben im Departement beffelben einander mährend des zweiten Halbzahres 1897 auf 1898 (Juni bis Deg.) nahezu gededt. Die Ginnahmen belie= fen fich auf \$108,292.29 und die Musgaben (für Gehälter) auf \$107,449.84. Es verbleibt fomit für die Countyver= waltung nur ein lleberschuß von \$842. 45. 3m erften Salbjahr hatte Klerk

Lotalbericht.

Anopf einen Ueberschuß von \$17,588. 58 erzielt, ber aber erft jest abgeliefert worden ift. - Roch nicht eingezogene Gebühren führt der Countntlert im Betrage pon \$80,410.30 in feinem Berich te auf, und awar wie folat:

Alte Gebühren, \$1,706.20; noch ausftebende Gebühren für Ausschreibung der Steuerliften für 1897, \$14,264.52; Musfchreibung der Steuerliften für 1898, \$15,616.28; Eintragung gericht= licher Unweisungen gu Steuervertäufen, \$18,457.00; unbezahlte Gebühren an das Countygericht, \$30,366.00.

Die Ginnahmen des County=Sefre= tariats im letten Halbjahr tamen aus folgenden Quellen:

Beiraths = Ligenfen: \$12,102.20; Schant-Lizenfen, \$42.00; Gintragung bon Urfunden, \$514.00; Anfertigung bon Abichriften, \$1,632.15; Ausferti= gung bon Steuer=Befittiteln, \$6,078 .= 55; Sporteln bes Countngerichts, \$14,= 636.59; Musschreibung bon Liften für ben County-Schagmeifter und Die Steuer-Rollettoren, \$5,500.00; Ran= gellirungen, \$1,202.00; Rudfaufs-Gebühren, \$17,084.90.

### Müffen Bürgichaft ftellen.

Der neue County=Schahmeifter Ran= mond wird bon allen feinen Ungeftell= ten verlangen, daß fie ihm auf ihre Roften Burgichafts=Bonds ftellen, Die bon einer zuberläffigen "Sureth Company" ausgefertigt fein muffen. Die Bobe biefer Bonds ift festgefest worden wie folat: Silfs-Schakmeifter Undrews, Raffirer Beilfeldt und Silfs-Raffirer Mc Arthur, je \$25,000; Buch= halter Rourth, \$10,000; Silfs-Buch= halter Young, \$5000; fonftige Ungestellte, je \$2500.

### Wer ift der Todte?

Un Beach und Tahlor Strafe brach geftern Abend ein unbefannter, unge= fähr 60 Jahre alter Mann plöglich be= wußtlos gusammen und hauchte furge Reit barauf im Countphospital feinen Beift aus, ohne wieder gum Bemuftfein gefommen zu fein. Nahe ber genannten Strafenede fand man einen führerlo= fen Exprefiwagen, welcher anscheinend bem Berftorbenen gehört hatte. Un bem Fuhrwert ift ein Blechschild mit der Adresse "J. Griger" angebracht.

### Unter Mordanflage.

Der 20 Jahre alte Ebward 3. Moo= re, welcher borgeftern Abend im Ber= laufe eines Streites feinen Bater in ber elterlichen Wohnung, Nr. 5327 Armour Ave., erftochen hat, ift von Polizeirichter Dople unter ber Unflage bes Morbes an's Rriminalgericht permiefen morden. Der Beschulbigte wiederholte, baf er le= biglich aus Nothwehr gum Meffer ge= griffen habe, und feine im Polizeigericht anwesende Mutter bestätigte diese Un= gabe.

### Giner gefaßt.

Bivei Deteftives ber Bentral=Sta= tion berhafteten mahrend ber letten Nacht an State Strafe einen gemiffen Frant Crowlen unter bem Berbacht. bag er an bem frechen Ueberfall in 3. 2B. Graves Reftaurant. Rr. 39 M. Congreß Strafe, theilgenommen habe. Der Arreftant murbe fpater bon ben farbigen Rellnern Carles Oberton und Charles Peters, welche fich gur Zeit bes Ueberfalls in bem Reftaurant befanben, mit aller Beftimmtheit als einer ber drei Banbiten identifigirt.

### Bermift.

ift ersucht worben, Nachforschungen über ben Berbleib bes 24 Jahre alten John Williams anftellen ju wollen, welcher feit zwei Tagen aus feiner Bohnung, Rr. 451 Binchefter Abe., berschwunden ift. Die Gattin bes Bermißten befürchtet, baß er bas Opfer bon Wegelagerern geworben fein

cago veranftaltet am nächften Montage, ben 26. Dezember, in ber Aula bes "German American Dental College", Mr. 758-762 N. Part Abe., eine Beihnachtsfeier, für bie umfaffenbe Borbereitungen getroffen werben. Un= fang der Festlichkeit 8 Uhr Abends.

bon ihr mit der staatlichen Ranal=Rom= miffion abgeschloffene Bereinbarung dem Richter Silfcher in Joliet gur Bilfie, fo ftehen ber Bollenbung bes 216:

hinderniffe im Wege. \* Präsident John J. Mitchell von ber Illinois Truft and Savings Bank ift nach New York gereift. Wie es heißt wird er dort als Bertrauensmann ber Inhaber einer Mehrgahl ber Untheil= Scheine ber Chicago & Alton Gifen= bahngefellichaft ben Bertauf biefer Bahn an bie Miffouri Pacific Co. ber=

mitteln.

279 u. 281 28. Madison Str. Möbel, Teppiche, Defen und

### nige welches die meiften aufweift, follter 3hr faufen. Es gibt fein Biano Gegenstände bas jo viele Borguge befitt als bas ftellung ber Bapiere.

Gie werben feit achtundvierzig Sabren ununterbrochen fabrigirt und taufenbe find in Chicago im täglichen Gebrauch.

Berben verfauft für Baargelb ober auf leichte monatliche Abzahlungen. Sprecht por und unterincht ober ichreibt megen ertlärendem Ratalog.

vose & sons piano co. 248 WABASH AVE. mia



### Ein Weihnachts-Geschenk.

"Grown" befigt "viele Tonarten". Abmt bie Ton arten vieler anderer Zuftrumente nach. Bird auf 3chn Jahre garantiet. \$200 aufwärts für Gebrauchte. \$300 aufwärts für Rene. — Schönsheiten in Zon und Gebäufe. Piano, Es ift ein Abneber. Scht es! — 31d

Geo. P. Bent, Mfr., 266 Wabalb Ave.





Bericht über den Stand

### -bon-HE NORTHERN TRUST I COMPANY\*\*\*BANK

Suboft:Gde LaSalle und Moams Str., bor bem Gefchaftsbeginn am 12. Dezember 1898

### Bermogen.

Total ..... \$17,593,029.17

Beamte.

Byron L. Zmith, Kräfbent. Chas. & Sutchinion, Bice-Kräfibent. F. L. Santen, zweiter Bice-Kräfibent. Googe K. Orde, Raffirer. Llomas C. King, Hills-Anfirer. Arthur Sourtlen, Secretar.

Direttoren.

weitern Mb. Martin U. Rherjon. Albert A. Sprague von Sprague. Marner & Co. Abron K. Zmith, Präfident der Rorthern Truft Co. Bm. A. Fuller, von Palmer, Fuller & Co.

Muf Spar-Depositen werden Bin-

fen bezahlt.

Bericht über den Stand

**Union Trust Company** 

-Chicago-

beim Geschäftsbeginn am 12. Dezbr. 1898,

wie er bem Auditor of Public Accounts bes Staates

Darlehen und Discontos. \$ 2,821.595.89 Neberzogen. 222.75 Cook Counth und andere Municipals

Berbindlichfeiten.

 Grundfahital.
 \$ 500,000.00

 Neberjahig.
 900,000.00

Inbertheilte Geminne...... 182,419,46

Depofiten .... 4,012,414.54

Direktoren:

3. S. Bearfon. F. S. Rawfon. James Longley. G. F. Rimball. F. L. Bitt.

3. 29. Rawfon, Prafibent.

G. B. Bilf, Bice-Prafibent.

Banfen und Banfiers. . . . . . . 1,609,130.73

\$ 5,594,834.00

\$ 5,594,834.00

F. G. Bawion, Gilfs-Raffirer.

-ber-

Zeit-Darlehen auf Sicherheit \$2.541, 110.23 Sicht-Darlehen auf Sicherheit 3, 237, 111.48 Ber. Staaten Bonds . . . 1, 089.021.62 Bonds und Uctien . . . . . 2, 818, 696.44 \$9,685,849.77 \$9,685,849.77 \$1.36 \$12.5 \$1.25 \$1.36 \$1.25 \$1.25 \$1.36 \$1.25 \$1.36 \$1.25 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1.36 \$1 Total ..... \$17,593,029.17 Berbindlichfeiten. Aftienkapital. \$1,000,000.00 Uederfchuk-Koud 500,000.00 Unvertheilte Gewinne. 266,637.53 Checks des Kaistrers . \$ 90,398.28 Beglaubigte Checks . \$2.406.13 Sicht-Tepofiten ....... \$10,980,966.94 Beit-Depofiten ...... 4,672,620.29 15,653,587.23

Die Polizei ber 13. Str.=Reviermache

\* Der Zahnärztliche Berein von Chi=

\* Die Drainage=Behörde wird bie ligung unterbreiten. Beftätigt biefer mafferkanals weiter feine gerichtlichen

\* Der 50 Jahre alte Undrem Glis wurde geftern Abend beim Berfuche an ber 75. Str. bie Geleise ber Minois Central=Bahn gu überschreiten, burch einen Paffagierzug über ben Saufen gerannt und lebensgefährlich berlett. Gin Ambulanzwagen brachte ben Berunglückten nach feiner Wohnung im Calumet-Hotel, Ede Noble Court unb

Saushaltungs. ben billignen Baar Breifen auf Rrebit.

ju ben billignen Baar preifen ang \$50 Ungahlung und \$1 per Boche faufen \$50

### Lefet die Sonntags=Beilage der ABENDPOST

### Alcine Amzeigen.

Bertangt : Dianner und Anaben. Angeigen unter Diefer Rubrit, I Cent bas Wort. Berlangt: Meffingarbeiter auf ärziliche Infirm mente, Stefiger Klog für paffenden Rann, 32 Mar let Sir., Room 700.

Berlangt: Junge, 16-18 Jahre alt, jum Regel-Auffehen und Reinmaden, Radgufragen beute und morgen, A. Schulhof, Ede Southport und Belmont Abe.

Berlangt: Gin Mann jum Solgipalten, 4930 G. Mibiand Abe. Berlangt: Mann für Stallarbeit, ledig. 554 Gub Weftern Abe. Berlangt: Gin guter Junge aus Lafe Biem. 756 freoln Abe. Berlangt: 2 Buichers, muffen erfter Rlaffe Store-enders fein. 289 Clobourn Abe.

Berlangt: Mann für Garten-Arbeit, 41 Winnema ve., Bowmanville. Berlangt: Teamfter. 1484 .....waufee Ave. Berlangt: Gine britte Sand an Cafes. 509 Glib balfted Etr.

Berlangt: Gäriner. Rachzufragen nach 7 Uhr Abends, 3907 Cottage Grove Ave. Berlangt: Rabte-Bügler an Roden, 564-566 R. Berlangt: Bladimith Gelfer, ber Pferbe beichlagen fann. Rachgufragen 5143 G. Afhland Ave. Berlangt: Etrtige Treiber, \$18 per Monat und Board, 916 Dunning Str., Late Biew. bim Berlangt: Sas Arbeits-Rachmeijungs-Bur Leutichen Gejellichaft von Colcago, 50 x Etr. vermittelt faftenfrei Arbeitern aller ? gattigung, foweit Aufträge reichen. Arb erfucht, Auftrage munblich ober fchriftlich ab

### Stellungen fuchen : Manner. Angeigen unter Diefer Rubrit ! Cent Das Wort.

Gefucht: Junger Mann wünsicht Beschäftigung für Sausarbeit ober Saloonarbeit bei fleinem Lohn. — Bolg, 276 E. Madison Str.

Gefucht: Gin junger Mann jucht Beschäftigung weis gut Bescheid in Stabt; gute Reservaz. P. K. 173 R. Frantiin Str. Gefindt: Celbititandiger Bader on Brot und Gales jucht ftetige Arbeit, 158 Best Division Str., 3, 71., binten. 12b3lm

### Berlangt: Franen und Dladden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Geni bas Wort.)

### Baben und Gabrifen.

Berlaugt: Frauen für einen leicht verfäuflicher Beihnacht-artifel. 941 Wabaufia Ave. Berlangt: Madden jum Rleibermachen, 603 Weft Berlangt: 2 erfahrene Den Goods Berfauferinnen. Beftandige Stelle, 469 Milmaufee fine. Berlangt: Mafdinenmabden an Sofen. 474 Civ. Berlangt: Madden jum Aleidermachen, 25 B. 23.

place. Berlangt: Handmädden, auch fleine Mädden an Röden, 366 Babanfia Abe., 3. Floor. Berlangt: 8 Madden iam Sandnaben. Studar-beit. 114 Lincoln Ave. bim Verlangt: 3mei Majdinenmabden an Sofen, 1297 Weft 17. Str. 12031m Berlangt: Erjahrene Operators an Dreß Stirts. Dampftraft:Mafchinen. 300 B. Madijon Str.

12Deglio

Sandarhelt

### Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit und ein-aches Rochen. 4150 Babajh Ave., 1. Flat. Berlangt: Gin Mädden für Rüchenarbeit. Muß ochen verfteben, 984 Clybourn Ave. Berlangt: Rieines Madden, bei leichter Sausarbeit in belfen und auf Rinber ju achten, 125 Menominee

380 Biffeff Etr. Berlangt: Gin Madden ober Frau für gewöhn iche Saufarbeit, 193 Choffield Ave.

Berlangt: Aeltere Frau von 40 bis 50 Jahren, bie mehr auf gutes Sein als Lohn fieht, um Sons-bult ju führen. Katholische vorgezogen. 195 Shef-field Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. — 182 Sowe Str. Berlangt: Gin Strees Madden für allgemeine Sausarbeit. 225 Raham Str.

Berlangt: 500 Madden für Sausarbeit. 256 Lar: rabee Str. Berlangt: Bufinehlund Röchin. 60 Gut Desplat-nes Str. nes Str. Berlangt: Gine Fran von 40 bis 45 Jahren für Qaubarbeit bei zwei Leuten, 407 Grand Ave.

Berlangt: Orbentliches Madchen für allgemeine Bausarbeit, 26 Lincoln Ave. mide Berlangt: Madden für allgemeine Sansarbeit in Meiner Familie, Gutes Beim. 529 Ebdy Str. Berlangt: 14 Jahre altes Madden für Kamille von Breien. Tampfgebeigtes Flat, 1329 Nofebn Str., nabe Baveland und Salfted Str., Lafe Biem.

Pfat.
Reclangt: Mäbchen für allgemeine Hausarbeit.
Alein. 155 Polomac Abe.
wibo
Berlangt: Eine erfahrene Aurse für ein fleines Pind. Empfehlungen. Nach auswärts. Lohn \$5.
SS R. Elarf Ste. M. G. Bartlett von hibbard, Spencer, Bartlett & Co. 3. Sarten Bradlen von Brablen Manufacturing Co. Chas. L. Sutchinion, Bice Brafibent der Corn Erchange National Bant. S. N. Sigginbortham von Marihall Field & Co. Marvin Sughitt, Prafibent der Chicago & Northmettern M.

Berlangt: Madden für allgemeine Hausarbeit. -Rachzufragen 222 Crchard Str. Berlangt: Madden für Sausarbeit in Meiner Fa-tille. 375 B. Divifion Str. Berlangt: Junges Manden für Sausarbeit. 375 28. Divifion Etr., 2. Glat.

Berlaugt: Madden für Rüchenarbeit, \$4 bie Boche. Berlangt: Mäoden für allgemeine Sausarbeit \$4.— Berlangt: 20 Dlabden für Sausarbeit. 195 Rorth

Werlangt: Köchin, zweites Madchen, \$3. 497 R. Clart Str. Runge. Berlangt: Dentiches Mödchen, das fochen fann, für allgemeine Hausarbeit. Aut fleine Mösche. In erdagen Rimmer 326, 218 KaSalle Str., zwischen 12 end 2 Uhr.

Berlangt: Junges Madden in fleiner Familie.-Hanfen, 819 West Chicago Ave. bimi Bertangt: Unitändige ältere Frau für allgemeine dansarbeit in lieiner Familie. Guie Bebandung, Fr dancod Ave., 2. Floor, nabe QB. North Ave. du Berlangt: (fin tompetentes Mödchen für allgemeine ausarbeit, 4818 Forrefibille Abc. —ja Berlangt: Mädchen für Hausarbeit. 599 Wells Etr. Mrs. Meujel. 12b3lw

Berlangt: Madmen ju annauen. 12b3lm Etr. Mrs. Meufel.

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Madchen filt Sausarbeit und juseite Arbeit, Lindermadden und eingetwanderte Nadden jut beffere Plage in den feinsten Familien an der Subfeite, bei boben Lobn.

Mit helms, 215 — 32. Str., nabe Indiana Abe.

504

Sdatung! Tas größte erste bentichsamerikaniiche weidliche Bermittlungs-Institut besindet sich jehr Sis R. Clark Etr., frühre 345. Sonntags offen. Gut Pläse und gute Mädchen prompt besorgt. Telephone Korth 455. Gründlichen Zither-Unterricht ertheilt D. Derg, 483 Larraber Str., nabe North Ave. 27jährige erfolgs-reiche Bragis nur als Zitherlehrer. 6b3lw Brof. Os wa i b, hervorragender Lehrer für Bioline, Mandoline, Biano, Lither und Guitarre. Lection 50 Cents. Inftrumente gelieben. 952 Milibautee Abe.. nabe Afbland Abe.

Plaige und gute Madden prompt bejorgt. Telephone Rorth 455.

Perlangt: Köchinnen, hausarbeits, Mädchen für weite Arbeit und Kindermädchen erhalten sofort Stellen. Kertschaften bitte vorzusprechen. Mrs. S., Mandel, 200 31. Str. Snoblm Perlangt: Köchinnen, Mädchen für hausarbeit und weite Under, den erhalten sofort aute Stellen det hobem gehn in feinen Pridatfamilien durch das deutsche Bermittingsburcan, seit 479 P. Clart Str., nade Diditon, früher 509 Wells Str., Mrs. C. Kunge. Indon

### Berlangt: Franen und Dladden.

Grundeigenthum und Saufer.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Farnitanberchen.

Frantlandereden.

Rraftige Arbeiter verlangt,
n Seim zu gennom in Wissonfin. 100,000 Ader
and, Ausrodin. 500 Anzahlang, den Reit nehmen
te in Sol, Albeit u. d. de Zegeich kontactle gein die die Kriter u. d. de Zegeich kontactle Perik VI.
3 So per Alex Abrahr toochantich, Richt als 300
anniten nehmen diese Gelegenheit volde, fich ein
ein zu gründen. — Se ner y II flei de Co.,
i Clart Sir., Zimmer 413. Erabliet 1287.

Formen zu verfaulden. Grobe und beiden Gigen Michigan und Wisconfin, gegen Chicago Eigen-um ober auf fleine Abzahlungen, Gelb zu 4 Brog-num ober auf fleine Abzahlungen, Gelb zu 4 Brog-tenmeigenthums. und Geichafts-Mafter. - Illtrich. 27fep.

2 fleine niedliche 80 Ader Farmen, in Wisconfin, nit Gebanden und Stod, Getreibe und allem Jube-ör, find febr billig ju berfaufen. B. Sanders, 212 bechord Etc.

160 Alder Farm, ichulbenfrei, nabe Chicago, mit

rohem Biehfrand, Maschinerte, Erntevorrätzen, ver-ause wegen hohem Alter, \$3800. Anzahlung \$150s. Adr. A 158, Abendpost.

Rordweit: Beite.

Gezinungen zu verfaufen: Lot an gepflafterter Etrake, 460 Guß bon Sochbahn Etotion. Perig 1626, werth \$1100. Nachzufragen 955 LB. North Ave-nue.

Geld.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gelbauberleiben

auf Diobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. m.

Rieine Unleiben

Rleine Anleiben
von Seb bis \$400 nater Spezialität.
Wir nehmen Ihren bie Abbel nicht weg, wenn wir
bie Anleibe machen, sondern lassen beitelben
in Abrem Belik
Wir haben bas
größte de utische Geschäft
in der Stadt.
Anse guten ehrlichen Leutischen, sommut zu uns,
wenn Ihr Geta borgen wollt. Ihr werdet es zu
Euren Bortheil sinden den unt vorzieberden, ehr
Ihr Geta borgen wollt. Ihr werdet es zu
Euren Bortheil sinden, det mit vorzieberden, ehr
Ihr die Bertenderts lingelt. Die sicherhe und zwerlonigste Bedienung zugesichert.
U. D. French.
10apli 128 ZaSalle Str., Jimmer 1.

Benn 3br Gelb braucht,

Wenn Ihr Gelb braucht, weiterlichen in Gelber beraucht, weiterlichen, 70 Las dasse Str. Jimmer 34. 3. Floor. Tas einzige dentiche Geschaft in Chicago. \$20 bit Soul zu derteiben auf Mödel, Pianos, Caperichenne n. j. w. an Lenie besteren Standes, ohne diestein zu entsenen, zu den bistallen Katen. Lecthe monartiche Kohrstagen was Wentelle der Geren der Gere

Gagle Zban Go., 70 LaGalle Str., 3. Stod, Bimmer 34. 28fe\*

Chicago Mortgage Loan Company. 175 Zarbetn Str., Jimmer 18 und 19. Chicago Mortgage Loan Company. Jimmer 12, Hypparafe Lybate Guibing. 161 28. Madijon Str., dritter Floor.

Bir leihen Gud Gelb ju großen ober fleinen Be-

Chicage Mortgage Loan Compant.

Ebicage Bepergung. 17.6 Zarboen Ett., Bimmer 18 und 19. Unfere Wolffeite-Office ift Abruds bis 8 Uhr ge- efficie jut Abruds bis 8 Uhr ge- efficie gut Ber Beffette Beffette gut ber auf ber Haften Llap\*

& aucarbeit. Berlangt: Gine tüchtige perfette Rodin mit guten Zugneffen. Danernoe Stellung und hober gobn. Nor. 3 725 Abenopoft. moofrig Berlangt: Maoden für allgemeine Hausacbert 177 B 14. Str.

Berlangt! Tentiches Radden für allgemeine Bausarbeit, muß etwas Englifch prechen. 22 28. Berlangt: Gin Madden für allgemeine hausar weit. 5:312 Prairie Ave., 2. Flat. Berlangt: Dabchen für Sansarbeit. 1101 Lincoln

Mußfofart verfauft werden. 180 uder konn. 2 Saufer. 3 Scheinen, 100 uder unter Pflug, Kiver Krout, Ered deit durch ichöne Beide, Aferde, Kibe, alle Gerötbichaften, Central-Wiscomfin, ivottbillig. 1800. 18160 Ausbilung. Senry Mitrich, 34 Clarf Str., Jimmer, 182. 1083liv Berlangt: Meltere Frau ober junges Dabchen für leine Familie. 32 Julian Str. Berlangt: Madden filr allgemeine Sonsarbeit in fleiner Gamille. 230 Cortland Str., nabe Western Ab., 1. Flat. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Cin tüchtiges juverläffiges Madden für genteine Cansarbeit in Familie von 2 Berfonen, uch eines Singlisch sprechen fonnen. 408 Belden vo., 2. Flar.

### Stellungen fudjen : Frauen.

Ungetaen unter birter Rebrif i Cent bas Wort. Gefucht: Blittve in mittleren Jahren jucht Stelle 's Banebalterin, 470 R. Glarf Str., 1 Treppe. Cleindi: Eine reiniche Aran incht Beidäftigung 2 Baide und Schruerfrau, Billig, Schroeder, 212 . Carpenter Sir., midof Gesucht: Tentiche Grau fucht Wafche in's Sans ju churen. 302 Tiren Str. Bejudt: Lüchtige Wochin, in Wien geletnt, fucht

### Gefdiafregelegenheiten.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) "Sin Be", Geichaftsmafter, 88 Abaibington Sin- Berfaufe Gei batte ieber Art; beforge Geichalts eithaber. Edwell und reeft! moldojamon

Salt! — Salven — Sinhe, 88 Maibington Str.
In faufen einem in elerebeiter Gegend, nahe dem onrthenie, geleginen Salven, S bold billige eller her ister, von Aber Lade, Ansalpus-eife feltzwer Laggein, Komme ichnell! 3u verfaufen: Erobe englifde Beitungs-Moute, billig. G. Roefter, 3fo Sannags Str.

Bu verlaufen: Gine Milibroute, frantheitshalber, 92.56, billig für bas Toppelte, tonjen, wenn fos vert genommen, meinen gutgebenden Gesceroftere, reiher Begaternperreit, elegante Christoftung, billige Kiethe mit jedance Ledantang, Geldgende für einen ichtigen Zurischen, Keine konfartrent, Macht Sis-cte, Berlotate auch an Bogoblung, 1121 Southboat

châft, prominente Geichâftslage: achtjábriger et-olgreicher Vetrich, mohae A.nte, Pecis an Orders von 15 die I. Gents. Gigenfahmer hat zwei Ge-ichâfte. Abroffe X V28, Abendhoft. 1303lw Bu verfaufen: Reftaurant, 364 E. Rorth Mbe. 12031m

### 3n vermiethen.

biefer Mubrit. 2 Cents bat Bort.) Ju vermiethen: Ein 5 Jimmer Flat, Gas in je-vem Jimmer, Clojet im Saus, Trodenboden. H. Bei Sahn, 37 Clybourn Abe, dmi An vermiethen: Elegant ausgehofteter Saloon und Billarenhalte n. Legelbahn, in der Stadt. Ausgezeich-tete Lage. Günftige Bedingungen. Abr. 3. 740 Idonaboft.

fer Diefer Mubrit. 2 Cente bas Wort.)

Bu miethen und Board gefucht.

Pferde, Wagen, Sunde, Boget zc.

Bu verlaufen: Aunges Tferd, 1300 Bfb. fchwer,

In verlaufen: Starter Schlitten, \$8, 1378 R. Sals fteb Str.

Bicheles, Rahmafdinen ze.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

Abr fonnt olle Arten Aabmaichinen faufen ju Wholefale-Arcifen bei Afam, 12 Abams Str. Reue filberplattirte Singer \$10. Sigh Arm \$12. Reue Wilson \$10. Sprecht bor, che 3hr fauit. 23mg\*

Rechtsanwälte.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Mugnft Büttner,

Deutscher .- Ubvotat und Rotar .-

Rath unentgeltlich.

18 Jahre Bragis in allen Gerichten.

160 Walhington Ctr., Bimmer 302 und 303.

Bolbgier. John Q. Rogers, Rechtsanwälte.

Unterricht.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Wollt 3hr billig eine gute Zither, Bioline, Mansoline oder Buttarre toufer und allen Unterricht rei, gebr ju Brof. Sprunt, 62 R. Clarf Str., immer 30.

Gründlicher Lither-Unterricht wird in Prof. Harcechis JithersSchule, 413 € North Ave., nach dereiten Methode ertheilt. Großartiger Erfolg. Lete onen 100dyntiid, \$3 per Monat.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Suite 820 Chamber of Commerce. Subojt-Ede Wafbington und LaSalle Sie.

Northwessern Mortgage Loan Co., 465 Milwaufee Ave., Jimmer 53, Ede Chicago Ave., siber Edgrover's Apotyste. Geld gelieden and Widdel, Kianos, Bievo, Magen n. f. w. zu bistigsten Jimien; vickjabibar wie nan wünsch, tode Jabima verringen die Kosten, Gin-wahner der Archieite und Kordwesseite erhoren Gelb und Beit, wenn fie son une borgen. Geidafistheithaber.

Geld ohne Kommission. — Louis Freudenberg ver-leiht Krival-Rapitalten von 4 Kroz, an ohne Kom-mission. Bormittags: Resdong, 37. N. Doppie Voc., Ede Cornetie: Nadmittags: Thire, Jianner 1614 Unith Knilding, 79 Tearborn Str. 13ag\* Angeigen unter biefer Rubrif. 2 Cents bas QBort.) Ju verfanfen: halver Antbeil in einem ber be-ften Ce-Salvons ber Aprhicite. Schent feine Un-terjudung. Partner verlägt die Stadt. Abr. A. 155 Abendpolt. Geld zu berleihen .- Wir haben eine große Summe Chicago-Geld und beforgen prompt jede Radfrage. Riedrigfte Raten. Madden Bros., 204 Dearborn Str.

Gelb ohne Kommiffion gu 5, 54 und 6 Brogent auf berbeffertes Chicagore Grundeigenthum. Anleiden gum Bauen. S. D. Stone & Co., 206 JaSafte Ste. Ibma\*

Adtung, Bogelfiebhaber!—Der alls efannte "Atlantic & Pocific Logel. Store" offerirt ein reichnaltiges Lager zu folgenden Breifen: Satzer danger \$1,50 und aufwarts, ewir Andreasberger toller, Samme und Andrienischen, inreniens Name Gelb ju berleiben. Ohne Auffchub. Sammen bon \$500 und mehr. Wir beurtheifen Die Sicherbeit. — Jennings & Wittefind, 105 Wafbington Str. 13-27be3

Geld zu verleiben zu den niedrigsten Bedingungen in Summen von \$500 bis \$25,000, Kein Aufenfalt. Antwort auf Applifation fofort. Wm. E. Fride, 84 La Salle Str., B. 510.

Geld ju verleitzg auf Mobel, Pianos nub soullige gute Sichetheit. Riedrigfte Raten, ehrliche Beband-lung. 534 Lincoln Abe., Zimmer 1, Lafe Biew. Bing.

(Angeigen unter Diefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.) Alegan dert Scheim . Bolize's Agentur, 2 und eine genatur, 93 und 95 Fifth Ave., Jimmer 9, bringt itgend eines in Erjahrung auf pridatum Bauftienest-dätinffe, Ebetlandsfalle u. j. w. und jammelt Newick, Dieblahle, Kandbretten und Schwindelten voerben unterjucht und die Schwindelten verben unterjucht und die Schwindelten verben unterjucht und die Schwindelten verben unterjucht und die Schwingen. Unterfliche auf Schwenering für Verleichungen. Untgliede auf Schwenering für Verleichungen. Untgliede und Schwenering ihr Verleichungen. Untgliede und Schwenering ihr vor einzige deutsche Bolizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen die Ich Weitrags.

Angegen unter biefer Anbrit. 2 Gents bad Mort. Angene unter biefer Anbrit. 2 Gents bad Mort. Auf 285 für ein febned Ubright Plano bei Ang. Groß. 682 Wells Str., nahe North Abe. 1903liv 825 faufen ein feines Aofewood Plano, volle Große. 317 Sedgwid Str., nahe Division Str. 1903liv 1903liv Löhne, Roten, Roft- und Saloon-Rechnungen und

Löhne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt folictliet. Solicht jahlende Miether binaus-gefest. Reine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. — Albert A. Kraft, Abbolat, 95 Clarf Str., Jimmer G dte beutiche Filgichube, ein paffen-bes Weihnachtsgeichent. Jede Grobe angefertigt und Gelle borrathig.-U. Zimmermann, 148 Cipbourn Woenne. -- 250eg

Das Grundeigenthum: und Gelbgeschäft bon G. Freubenberg & Co., 192 B. Division Etr., ift nach 1199 Milonaufe Abe., nabe Rorth Abe., und Robey Str., verlegt worden.

Bu aboptiren gewünscht: Ein icones blondes Manden von 2-8 Jahren. Borgusprechen 5611 La Salle Srt.

Mrs. Margret wohnt 366 Bells Str., Eingang an Eim Str. 21nob2m Batente beforgt und bermerthet. Berthold Singer, Patentanmalt, 56 5. Abe., offen Sonntag Borm.

### Fre d. Afotfe, Rechtsanvall. Mie Rechtslachen prompt beforgt.— Saite 344—849, Unith Philiding, 79 Dearborn Str., Wohnung 105 Okgood Str. Beirathegefuche. (Bebe Ungeige unter biefer Rubrit toftet far cin: einmalige Cinfcaltung einen Dollar.)

Deirathsgefuch, Farmerstocker, 23 3. alt, Aordsbeutsche, bibliche Erscheinung, wünscht fich mit einem braven Manne zu verheirathen. Dieselbe ist auf dem Lande erzgegen, bestigt 800 Doll. Bermögen und boitrebe das Landleben vorziehen. Auskunft ertheilt Geotyndorff, 376 C. Division Str. Office: Stunden von 10 Uhr Yorm. dis 9 Uhr Abends. Sonntags dis 7 Uhr. Freitags geschlossen.

Seirathögesuch, Junge Wittwe, 28 Jahre, bon an-genehmem Meuhern, tilchtige Geschäftisfrau, gut Föchin, 300 Dollars Baarbermigen, wilnicht mit einem anftändigen Geren bekannt zu werben. Darf tein Trinter ober Spieler fein. Räheres burch Guft. Rints, 488 R. Clark Str., 1 Trebpe.

### (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ruffian Bile Cure, das neue Samorthoidene Mit-tel, garantirt alle Samorthoiden und After-Arant-beiten fonell zu betlen. Sendet Ze-Marte für Frei-Gremblar. — Ruffian Drug Co. of Chicago, 2968 Babafb Abe.

### Berichiedenes.

Schneiber! Wir unterrichten Guch in bem Spftem bes perfetten Zuichneibens von Sofen, nur \$5.00.— Archambaults Kants Cutting Schools, 288 und 535 W. Madijon Sin. Unterricht ieben Abend. momi Berloren: Ein Baar gelbe Bulffin-hanbichube, Mittivoch, den 7. Dez. Rachmittags, an Centre Str., jmifcen Biffell und Sedgwid Str. Abzugeben Reiv home Laundry, Sedgwid und Sentre Str.



Bum Ginfaffen benute man nur

## Star Alpaca Braid.

Diefe Rleider= und Rockborten find in ber Wolle gefarbt und geben nicht ein ; es giebt nichts Befferes und Dauerhafteres.

Beim Einfaufen verlange man nur Star Mpaca Braid und wenn nicht auf Lager, fo laffe man fich biefe Borten beftellen.

Fabrigert von ben Fleisher's Worsted Works, Philadelphia. 7

blamiren?"

gegnete ber Direttor:

ichnippische Antwort.

rolle auf bas Klavier.

fagte beruhigenb:

timental flagend:

tor schmungelnd gu.

ernst den Ropf.

Thure und rief:

Bertha Muzell gewandt:

Sie sich nicht: ich fpiele."

"Camilla —

"3ch spiele."

raufte fich die Saare.

"D Gott! D Gott!"

tieiften Geelenichmerges:

Dir: fpiel' nicht!"

und der -

hingu:

Francs?"

höchlich erftaunt.

brummte bor fich bin:

merte:

Sett ward er tragisch:

fangen."

### Schallen des Doppelgängers.

Sans Freilings Left- und 28anderzeit biesfeits und jenfeits des Ojeaus.

Roman von Karl Gundladi.

Copyrighted 1898.

(Fortfehung.)

12. Rapitel.

Bie Egibius Schein unb fein tugenbfames Beib bie Buffand meiner Frau!" Theaterprobe intereffant gu machen juchten, und mit welchem Grfolge gans Freiling als Schaufpieler De-

Mit etwas ichwerem Ropfe erwachte ich am andern Morgen und fuhr er= fchroden ichleunig aus dem Bette. Es war ja ber verhängnigvolle Tag, an bem ich jum erften Mal vor das Bubli-

Tum treien follte. llebrigens madte mir mein Debiit gar teine große Gorge. 3ch fah bem Greigniffe mit ziemlichem Gleichmuthe entgegen, ja es war mir, als habe sich meiner eine Urt Stumpffinn bemach= tigt. Bielleicht mar das die Folge bes gegen meine fonftige Bewohnheit etwas tüchtigen Bechens. Gehr gemutherubig frühftudte ich, ging bann meine Rolle noch einmal durch und begab mich gur Probe.

Bu meiner Bermunberung mar im Theater noch Alles ruhig, nur eine Person besand fich auf der Buhne. Es war der Regiffeur. Er mandelte, Die Sande auf dem Ruden, ruhelos auf und ab wie ein Lowe im Rafig, wenn er auf das Freffen martet, und die Rinder, die bor dem Rafige fteben und ben Wüftentonig begaffen, fortwährend Mepfel und Butterbrobe effen, mas boch gur Beruhigung eines inurrenden Lowenmagens ficher nicht viel beitragen tann. Deshalb läßt bas Thier in fei= ner peinlichen Lage zeitweilig ein ungu= friedenes Brummen vernehmen. Much barin abnelte ihm ber Regiffeur: er fnurrie und murmelte fortwährend allerlei bor fich hin; ich unterschied beim Rähertommen Worte wie: "Fatte! -Pantoffelregiment! — Rhinozeros! — Aeffifche Gitelfeit! - Gelbfiperfiflage!

"Den Mann barfft Du jest nicht ftoren!" bachte ich und ging in's Ron= berfationszimmer, blieb aber erstaunt und verblufft auf ber Schwelle fteben.

Mitten im Rimmer lag auf einen altbeutichen Thronseffel malerisch bingegoffen, geschloffenen Muges, wie eine getnidte Winterlevtoje, Frau Camilla

Schein. Neben ihr ftand bie muntere Liebha= berin und machte ihr naffe Umichlage auf die Stirne, bor ihr, handeringend, mit wirren Saaren, mahnfinnige Berzweiflung im Blide, ber Berr Direttor Egibius Schein, in der Fenfternische faß bie tomische Alte und ftridte eifrig an einem wollenen Strumpfe, bon Beit gu Beit über bie Brille meg einen arger= lichen Blid nach ber Gruppe merfend; bas gange Bild vervollständigte ber Infpigient, ber höhnisch grinfend auf dem Rlavier fak und fich angelegentlich bamit beschäftigte, feine langen Beine anmuthig in der Luft bin und ber baumeln zu laffen.

Muf mein fduchternes "Guten Mor gen!" erhielt ich teine Antwort. Rur Frau Camilla öffnete bie Augen halb und warf mir einen raschen Blid gu, wobei fie tief auffeufgte. Bei biefem Tone gudte ihr Bemahl gufammen, fuhr fich mit beiben Sanden in Die Saare und fionte bergbrechend:

"D mein Beib! Dein armes Beib!" Die tomische Alte ließ ein unterbrudtes ärgerliches Lachen hören und ber Inspizient grinfte noch behaglicher als aubor.

Bett wurden bom Gange ber Tritte und Stimmen laut, die Thur öffnete fich und eine junge Dame trat ein. Sinter ihr ericbien der Bictor Emanuel= Bart Des herrn Lautenschläger, und jeine knarrende Stimme meldete:

"herrr Dirrettorr ---"Bit!" unterbrach ihn biefer und

beutete auf feine Gattin. Der Theaterdiener bampfte fein Dr= gan jum Flüstertone, mas fich unge-

nein fomifch machte: herrr Dirrettorr! hierr ift Grraulein Berrtha Muzell."

Fraulein Bertha Mugell fchien offenbar nicht bei guter Laune und schob ar= gerlich eine Fille golbrother Loden, bie fid bom rafchen Bange gelöft hatten, unter ihren großen But gurud. Dabei hielt fie mit ber Rechten bem Direttor eine Rolle bin und rief:

"Bas foll benn bas beigen, Berr Direttor? 3ch foll bis beute Abend Diefe Dide Rolle lernen? Glauben Gie, ich hatte nichts Befferes zu thun, als

mich aleich im Unfange ber Gaifon gu

Mit mephistophelischem Lächeln ent=

"Das verlange ich burchaus nicht,

das hätte ja Zeit bis später. Auch

fann bon Lernen der Rolle teine Rebe

"Fallt mir nicht ein!" lautete bie

"Mein liebes Fraulein!" bedeutete

Egibius in tragischem Zone fein wiber-

Fraulein Mugell ziemlich respettlos

und legte die umfangreiche Bretchen=

faßte er die Unwillige bei der Sand und

Gesicht und Ion der Dame wurden

"Meine Couhe find nicht mehr aut

"Fünfzehn Francs!" gab ber Diret-

Fraulein Bertha Mugell schüttelte

"Zwanzig Francs! Billiger geht's

nicht," ertlärte fie ruhig und bestimmt.

blid - Frau Camilla feufgte - er

"Mbgemacht, mein Fraulein! 3man=

In Diefem Augenblide ericbien ber

Regiffeur hinter mir in ber offenen

"Gi! Da ift ja Fraulein Muzell.

Jett richtete fich Frau Camilla halb

"3ch dante Ihnen recht fehr, mein

Die muntere Liebhaberin ließ bas

naffe Tuch, das fie eben auf Camillas

Stirne legen wollte, fallen; der Infpi=

zient fprang mit einem Sage bom

Rlavier; die tomische Alte brummte:

"Das mußt' ich!" Der Regiffeur ließ

Fraulein Bertha Mugell lachte hellauf.

Dann faßte er fich, trat gu feiner Bat

tin, ergriff fanft ibre Sand und iprach

in einem Tone, als galte es, ein eigen=

finniges verzogenes Rind gu beruhigen:

"Lag mich!" wies ihn Camilla furg

"Camilla! Liebes Beib! Ich bitte

o o o o oh!!" fiohnte er,

Dich, bedente, was Du thuft! Willft

Du Dich frant machen? Gei boch ber

feben, bridte feinen Ropf einen Mu-

genblid gegen die talten Scheiben und

ein Wahnsinniger um fich und jam-

Ploglich fuhr er berum, ftierte wie

Im nächften Augenblide lag er gu

ichlaff berabbangenben Sande mit

"Camilla! Guges Beib! Fühlft Du

Bott! Wenn Du ftirbft - - ich wer-

be mahnfinnig, ich ermitrge mich felbft.

3ch bitte Dich, ich beschwöre Dich bei

Mem, was Dir beilig ift, beim Boch-

"3ch ipiele!" flufterte Frau Camilla

Wild sprang Egidius auf und

"Na, benn meinetwegen! Spiel' Du

Den Reft feines Buniches verschlud-

"Und wo bleib' ich, herr Direttor?"

Mit diefer Frage trat ihm Fraulein

"Und mas wird aus meinen gwangia

"Du haft ber Dame zwanzig Francs

bersprochen?" fragte Frau Camilla

Der herr Direttor Egibius Schein

Mugell in ben Weg und fügte, ba fie

nicht gleich Untwort befam, bringenber

te er und wollte fich ichnell entfernen.

fanft flagend und ergob fich langfam.

ften in ber Belt, bei meiner Liebe gu

den Filgen feines Weibes, bedecte ihre

gärtlichen Ruffen und rief im Jone

nicht meine Angit? Schone Dich,

icone Deine tofibare Gesundheit! D

Der Direttor fah verblüfft um fich.

liebes Fraulein, aber bitte, bemühen

Da fonnen wir ja wohl endlich an=

auf und fagte in schwachem Tone gu

gudte zusammen und fagte rasch:

Der Direttor zögerte einen Mugen=

genug, gu diefer Rolle muß ich mir neue

jett freundlicher. Gie fah ben Diret-

tor bon unten berauf an und fagte fen=

"Sie betommen gehn Francs."

Jest gog ber Direttor andere Seiten

Mit liebenswürdigem Lächeln

fein; Gie haben Diefelbe auf bem Re-

pertoire und werden fie fpielen."

chaften, es war mir ein besonderes Beraniigen." Damit verbeugte fie fich ironisch,

länger auf!"

schüttelte ihre rothen Loden und hupfte luftig aus bem Zimmer. Bon außen ertonte bas Rlingel=

fah in biefem Augenblide aus wie ber

befannte Sund, ber Leber gefreffen hat.

Er schnappte einigemal nach Luft und

ichnitt ein gang erbarmliches Geficht. Das unterbriidte Lachen ber Umftehenben brachte ihn wieder jum Bewußtfein

feiner Burbe, und er bedeutete Fraulein Mugell gefaßt und turg:

"Die gwangig Francs follen Gie er=

halten. Und nun halten Sie uns nicht

"Schön!" fagte Fräulein Muzell sehr freundlich, "Guten Morgen, Herr

Direttor! Guten Morgen, meine Berr=

geichen gum Beginne ber Probe, und wir berfügten uns auf die Bubne. Beim Singusgeben muß ich wohl ben Regiffeur fehr verdutt angefehen haben,

benn er ichlug mir ermunternd auf die Schulter und meinte fpottifch: "Daran muffen Gie fich gewöhnen; bergleichen Gzenen führt unfer Direttionspaar öfters auf. Den Mann bürfen Sie überhaupt nicht ernft neh-

Bon ber Borftellung Abends weiß ich nun mit bem beften Willen nicht viel

(Fortfegung folgt.)

### Lofalbericht.

Die Globe Sparbant.

barriges Mitglied, "bedenfen Gie ben Der Staats-Universität von 3li= nois find geftern bon Richter Tulen "Uch was! Zuftand bin, Zuftand Berthpapiere im Bettage pon \$18,000 ber - ich fpiele nicht," entreanete querfannt worden, welche ber Maffen= permalter ber Globe Sabinas Bant im Privat = Raffenfach des vormaligen Bant-Präfidenten Spalding gefunden und beichlagnabmt batte.

Die weiteren Unipriiche, welche bon ber Universitätsverwaltung auf Werth= papiere erhoben werden, die Spalding, ihr Schatzmeifter, bem Universitäts Fond entnommen und im Intereffe ber Bant verwendet hat, weift der Richier gurud. Er ertlarte babei, bag Spal bing, als die Bant gujammenbrach, be= reits Universitätsgelder im Betrage von \$500,000 unterschlagen gehabt hatte. Die Universitäts-Berwaltung wirde fich mit dem Theile Diefes Belbes begnügen müffen, welcher bei ber Auftheilung ber Banterottmaffe für fie abfallen murbe. In feiner Entichei= bung briidt ber Richter Bermunberung und Migbilligung barüber aus, bag Die Staatsbehörden ber Blobe Sparbant, bon beren unficheren Stand fie icon im Jahre 1892 Renntnig hatten, nicht schon in jenem Jahre die Thuren schlossen. Spalding, ber seit dem 3. Oktober als Zeuge in Chicago gewesen ift, murbe geftern bom Countn=Befang= niß aus wieder zurück nach Joliet in's Zuchthaus spedirt.

Söftichfeit trägt eine Erbichaft von \$5,000 ein.

Gin. Gine innge Tame in einem Rem Horfer Maarenmagazin hat jachen schon gerbt, Tas Gelt murich
the von einer ercentricken alten Tame hinterlatken,
welche bei ibren Beinden des Magazins von dei welche bei ibren Beinden des Magazins von der welche bei ibren Beinden des Magazins von des von der Beinden der Magazins von des Keld traf gerade zu einer Zeit ein, in nelcher es recht zu kuten fam, do die junge Tame fich in dürftigen Berbältnissen bei ond. Ihre Frende war ebenio greß, wie ibre tleberraichung als ihr das Geld eingehändigt wurde. Ueberraichung und Freude werden auch vielen anderen Leuten zutheil werden, ofern sie der Krieten Franze ben, wenn sie en Malariatieher, faltem Kieber, Ber-uit an Kraft und Krieto, und ihwachen Apperit leiben. Tas Pitters macht die Zedwachen start, Gs-entfernt Unreinigseiten aus dem Unter, gibt dem Magen neue Kraft und bist der Berdauma, än kollimmen Källen von Tupp "sind die duch das-ielbe bewirften Kuren geradezu wunderbar. Es ist eine schwachhafte Krinei. Meer es schwach under nicht nar gun, sonkern but and qut. Ben Se isch verkinnunt ein halblautes: "Reizend!" hören; berühmten Bitters.

### Bei der Arbeit verunglüdt.

Edward Jamda, ein Mr. 77 Cleaber Strafe wohnhafter Mafchinift, gerieth geftern bei ber Arbeit in berfahrrabfabrit von Schwind & Co., Nr. 240 2B. Late Strafe, mit ber rechten Sand in Das Rabermert einer Da= Schine und erlitt babei febr ichmere Berlegungen. Der Berungludte fand Mufnahme im Bennett-Sofpital.

Bei einer Rollifion gwischen feinem | berts. Buhrmert und einer elettrischen Car Bejtig ftieß fie feine Sand gurud und an Salfted und 44. Str. erlitt geftern ber Saufirer E. Goldberg einen mehr fachen Rippenbruch, fowie eine leichte Bunde am Ropfe. Der Berungludte fuhr fich mit beiben Sanben in Die wurde mittels Umbulang nach feiner Saare und rannte wie verzweifelt im Wohnung, Nr. 300 D'Brien Str., ae= Bimmer herum. Um Fenfter blieb er

## Midst gläcklich!

Wer tann es fein mit

Dospepsie und schlechtem Magen?

Bir find viel ju nachläffig in Behandlung Diefer Beiden und wenn wir bagegen etwas thun ift es gewöhnlich ju fpat. 29ef: halb gebraucht man nicht ein cinfaches und ficheres Beilmit

Dr. August König's



hamburger Tropfen, welche bas gange Chftem andern und wohlthaend auf ben Magen

einwirten.

Stagernard

Ausschliehlig aus Pflanzenftoffen jufammengefest, find das harmlofefte, fiche fte und befte Mittel der Welt gegen

Verstopfung, welche folgenbe Leiben verurfacht :

welche folgende Leiben vernriacht:

Gallenfrantheit.
Uebelfeit.
Unpetitlosigfeit.
Uihriden.
Uihr

Cobrennen. Salte Sinde u. Brige. CollectierGefdmad Ueberfüllter Wagen. im Munde. Riedergedrückheit. Frampfe. Gerstlopfen. Büdenichmerzen. Butarmuth. Echlaflofigfeit. Ermattung.

Sebe Familie follte Ct. Bernard Rrauter : Billen borräthig haben.

Sie find in Apotheken zu haben; Preis 25 Cents bie Schachtel nebit Gebranchsanweitung; find Schachtein für § 1.00; fie werden auch gegen Empkang des Treites, in Baar ober Leiefmarten, tregen wohlte in beit Ber. Staaten, Canada ober Europa frei gefandt

P. Newstaedter & Co., Box 2416, New York City.

Schuldig befunden.

und zu 14jähriger Zuchthausstrafe ber-urtheilt worden. In Anbetracht ber Amftande, unter welchen Wallbaum Rober um's Leben getommen ift - berfelbe bes bon ihm an Zeller berfauften Lo= | Bol tales zu fegen versucht und war dabei gegen biefen thatlich geworden - muß Diefes Urtheil einigermaßen befrembend wirken. Beller hat fich's indeffen felbit guzuschreiben, daß die Jurn feiner Dar= legung bes Falles Mißtrauen entgegen= brachte. Gab er boch auf bem Zeugen= ftande zu, daß er - ein Menich, ber einer angesehenen Familie entstammt und eine gute Schulbibung erhalten hat- aus freien Stücken Schantfellner in einer Dirnenwirthschaft geworben war und biefe Wirthschaft nachher täuf= lich übernommen hatte. Ferner mußte er einräumen, daß er Wallbaum gegen= über nicht anständig gehandelt hat, in= dem er diesem, als derfelbe mittellos in New Yort faß, fein Reifegeld schickte, obgleich er ihm noch \$450 schuldete. Wenn beshalb Wallbaum, als er nach Chicago zurüdtfam, auf Beller gornig war, jo hatte er dazu guten Grund. -Begen feine Berurtheilung wird Beller übrigens mohl Berufung einlegen. Ue= ber die dazu erforderlichen Mittel ber= fügt er, benn er bat bon feinem in Deutschland (Oldenburg) fürglich ge=

ftorbenen Bater gegen \$12,000 geerbt. Bon Saufe aus foll Beller Telegraphift bon Beruf fein, und als folder hat er "draußen" angeblich im Staatsdienft geftanden.

Berlangt Comibt Bafing Co.'s rühmlichft befanntes Schwarzbrod und Bumpernidel. Tel. North 241.

### Beamtenwahl.

Die Maurer-Union hat in ihrer am Sonntag abgehaltenen regelmäßigen Generalversammlung die folgenden Beamten erwählt:

Prafibent - Geo. Gubbins; Bige-Prafibent - R. Schmidt: Prot. Ge= fretar - I. R. Cameron; Rorrip. Setretar - F. McGinnis; Schapmeifter John Corcoran; Finang-Gefretar – Wm. Stamm. Berwaltungsrath — 3. Ennis, Muguft Miller, John Ro-

Schieds-Romite - F. Garsti, 3. Parfons, M. harby und G. Gallagher. Geschäftsagenten - 3. 3. Siggins und I. McGinnis.

Sergeant-at-Urms - 3. Powers. Delegaten zur internationalen Ronvention - M. E. Borteller, DR. R. Grabn, B. Breece und 23m. Norton. Bereingargt - 3. Balhachen.

\* 3m biefigen Bunbesgericht, Abtheilung für Schifffahrts=Ungelegenheiten, find bon hinterbliebenen begiehungem. Rachlaffenichafts=Verwaltern berichie= bener beim Untergang ber "Bourgogne" um's Leben getommenen Berfonen fünf Schabenerfat-Rlagen gegen die Compagnie Benerale Transatlantique anhängig gemacht worben. Jede berfelben lautet auf Zahlung von \$50,000.

### Martibericht.

Chicago, 13. Dejember 1898. (Die Preise gelten nur für den Grofidandel.) Molfereis Probuffe. — Butter: Roch: atter 11—18:: Tarty [2]—19:; Gromen 14—19:cie Raidenter 15—18i. Affec Friser Radomseie Auflede das Plude des Princes Radomseie 9—10ie das Piund; besondere Sorten 8—10ie

as Plund.

Seflügel. Eier. Kalbfleisch und Fische.

Geflügel. Eier. Kalbfleisch. p. Ph., ische.

Fische. Extendibler. 19-10fe. Ph., ischen ische ischen isch

panie 5—3]c das Pfund. — Froidigenfel 15—50e as Theyd.

A Tûne Krûchte. — Koddisch (2.00—43.25) der Hale Vindelle u.l. 18.25.05—44.00.—60.1. Krüchte.

Berflet: Vundelle u.l. 18.25.05—44.00.—60.1. Krüchte.

Berflet: Vundelle u.l. 18.25.05 das Fak. Valaga.

Traiben \$1.50—\$2.00.—83.25 das Fak. Valaga.

Traiben \$1.50—\$2.00.

Failte. Vananen 500—\$1.00 der Gedanger Zennben 20—35c der S.Piundekorb, Whitelipen \$3.50—\$4.50 der Kille.

Karto fell. — Allinois, 26—32c der Bulbel: Archivelau.

Kurten 30—35c. der Kohl, dielger, \$1.00—\$1.50. del. 36.05c den. Veno Orfeens. 30—46. der Dugen Pindell: Andiese, en. Veno Creens. 30—40. der Tugen Pindell: Podinen 500—\$1.35 der Bartel; Sellerie 10—15c der Durch 19.50.

Himmenfold \$4.00—\$3.50 per Barrel; Sellerie 10—15c per Takend.

8 e treide. — Minterweigen: Mr. 2, rother, 63—68c; Mr. 3, rother, 63—68c; Mr. 2, barter, 63—67c; Mr. 3, barter, 62—82c. — Sommerweigen: Mr. 2, 623—68c; Mr. 4, 509—61c. Mais, Mr. 2, 333—333c. — Safer, Mr. 4, 509—61c. Mais, Mr. 2, 333—333c. — Safer, Mr. 4, 509—60. — Mais, Mr. 2, 333—333c. — Safer, Mr. 2, 272—28k. — Magaen, Mr. 2, 273—33k. — Gerite 40—48c. — One \$4.00—\$9.00 per 20nuc. — Mogenhirod \$5.00—\$6.00.

Safia of this b. — Welle Stire. \$5,75—\$1.00 per 100 Winnb; beke Kübe. \$3,70—\$4.50. — Mais idibetine \$3.30—\$3.52\cdots. — Safe \$3.20—\$4.25.

### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums - Uebertragungen ber Sobe von \$1000 und darüber wurden amtlich

in der Lode bon \$1000 into datubet introl antital cingerragen:

Groß Abe., 72 F. nördl, von 46. Str., 24×121, Angustus M. Holdgren u. A. durch M. in C. an Goorge Martfon, 1513.

25. Str., 101 F. weltl. von Rochvell Str., 25×81, Imilie Billie n. A. durch M. in C. an den "Anternational" Bans und Leihverein, \$1680, London Wie. Südoktede 27. Str., 25×1249, Lonije Tiez, 82500.

Lonije Tiez, n. U. durch M. in C. an Lonija Tiez, \$2500.

Beed Str., 100 F. weltl. von Dayton Str., 125×124 und anderes Grundeigenthum, Chicago Milliding Supphy 60. n. U. durch M. in C. an William R. Odell, \$8883.

Soft Str., 191 F. nördl, von Rorth Ave., 50 Fuß vis jur Alley, Michael C. Franco u. U. an Rozev Grant, \$2025.

Sate Str., 75 F. iüdl. von 65. Str., 25×119, Fred. D. Seft u. U. durch M. in C. an Gutt. Not, \$2000.

Albland Ave., 168 F. nördl, von Pladbant Str., 24×124 William W. Generat u. M. durch M. in C. an Gutt.

Mog, \$8000, 163 F. nörd, von Bladbawf Str., 24×124. Philliam G. Conrath u. A. durch M. in S. an Grant Seldmaier, \$4300, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900,

21. 124, Terfelbe an Otto Heller, Truftee sur Ges. Retter, \$4300.
Plue Patalon Ave., Südwestede Ventlina Str., 48% 124. Pavolah von John K. Hoerber an William K. Hoerber, \$20,700.
Rögetwan Ave., Südwestede Paultina Str., 48% 124. Pavolah von John K. Hoerber an William K. Hoerber, \$20,700.
Rögetwan Ave., Südwirefe 18. Str., 48% 125, und anderes Grundeigenthum, Ellen Sheridan n. Gatte an Kellie B. Date, VIII.
Anther Str., 25 F. nordl. von Tanlot, 221% 125, Restie Str., 25 F. nordl. von Garsield Ave., 25% 169, und onderes Grundeigenthum, Ellen Sheridan, \$5000.
Ward Melio A. John Datter Gesten, Str., 25% 169, und onderes Grundeigenthum, Ellen K. Dette unan an Thurber Bergmann, \$1.
Dearborn Str., 475 R. südl. von Auftine Str., 25% 100.
Ward Artin und Frau an Alener Colm, \$2500.
I. Str., 49 R. bill. von Auftine Str., 21% 124.5, 29m. Diefing u. Frau an Are Schingler, \$2500.
Unaleithe Ave., \$25 nordl. von C. Str., 16, C10; fowle vot 2 in berfelben Eudbrieftun, Fraus C. Graef an Urila Glarf, \$3000.
Grundfülde 1001, 1008, 1008, 1010, 1012 Painington Poult, 1031% 112, und verichiedene andere Grundstüde in Koleage und Sent Gennth, Gree. Dear 1000 und Krau nut Gen. M. Teartove an Katthew E. Gisteet, \$1.

Gilbert, St. (125, 72 nörd), von Bloomingbale (16) Bout, 125, 72 nörd, von Bloomingbale (16) Blatt n. A., \$5500, 100 non 60, Zic., 50<1204, ballace (3, Glatt n. A., an Mojes C. Greenchaum, Ignah W. Zeller zu tejähriger Zuchthausbafter.

Der Schankwirth Ignah W. Zelzen ift gestern Abend von den Geschivozerenen in Kichter Burkes Abtheilung des Kriminalgerichtes der Ermordung des Hering Abalbann zehuldig befunden Wealbann zehuldig befunden.

St. 91.
Chiqueth Ane., 140 A. nürdf, von GI. Str., 50 < 131, 60 A. Standberg an Avolbh Andgaren. \$1090.
Latin Str., 375 A. nürdf, von II. Str., 350 A. (Charles A. Crane an Thomas Annuch, \$190.
Andre Ir., 277 A. nürdf, von Congrey Etc., 267 A. nürdf, bon Congrey Etc., 267 A. nürdf, von Andrew A. Abuffa, hatte sich widerrechtlich in den Besitz Tagielbe Grundfild, Anthony A. Polla an Minni Aright, 8460. nt Str., 19 F. weilf, von Nobeh Str., 80×124. der Baumgarti und Frau an Louis Akeber, \$1. di Ave., 18 F. dilich von Leavit Str., n. F., [1197] Serech A. Anjes an C. D. Anthinton,

21/119], Sarah A. Dayes an C. D. Dutchinion, \$1700.
Kerjie Ave., 100 F. jüdl. von Chie Str., w. T., 25×1203. Shafto D. C. Palimer an Martha Palimer Rober.
Lambde Ave., Mordolf-Ede 28. Str., 251×124.
Sophie Sieverich u. A. durch den M. in C., an Celefin (Sobdont, \$1282.
Andiana Ave., 200 F. navdl. von 33. Str., 23×125.
John S. Pubres u. A., durch den M. in C., an G. M. Aliberati, \$1290.
Lafe Str., 53 F. offl. von S. 40. Ave., 53×110
Senty Americal A., durch den M. in C., an John A. Cth \$7500.
Level Ave., Showless A., Blace, 73×104, Iohn M. Cth \$7500.
Level Ave., Showless A., Blace, 73×104, Iohn M. Cth \$7500.
Level Ave., Showless A., Blace, 73×104, Iohn M. Cth \$7500.
Level Ave., Showless A., Blace, Anna M. Sachthan, \$1300.
Level Ave., Iohn A., inclide von Abon Munn an Agency A. Sachthan, \$1300.
Artificial Ave., Ioh F. ilibility on Avening Austiness Ave., Laft A. ilibility on Avening Austiness Ave., Laft A. ilibility on Avening Austiness Ave., Laft A. ilibility on Viving Austiness, \$100.
Level Ave., Laft F. ilibility on Avening Austiness Aventical Avenities Aventical Mon., Laft F. ilibility on Avening Austiness Aventical Mon., Laft F. ilibility on Avening Austiness Aventical Mon., Laft F. ilibility on Avening Austiness Aventical Mon., School F. ilibility on Avening Austiness Aventical Mon., School A., ilibility on Avening Austiness Aventical Mon., School Avenity Avenity

### Beirathe: Ligenien.

Folgende Beiraths-Ligensen wurden in ber Office Sarry 6. Moberts, Trach Te Marfa, 32, 23.
Aohn BacGnire, Cline Wolfford 28, 25.
Free, Gensford, Mary Horman, 22, 20.
frent Sourtler, Alloina Martini, 38,39.
Miniandre Giorgi, Civite Gazzolo, 33, 21.
Acres Jirla, Parbara Rouba, 22, 19.
Aciend Gregory, Minnie Sambremann, 32, 20.
Aobert Williers, Sittle Gory, 32, 20.
Free, Randy, Sambie Citie, 35, 10 Fred, Ranich, Sowbie Gife, 28, 19.
Kant Engel, Minnie Gaas, 28, 29.
John T. Anne, Catherine Galvin, 32, 26,
28illie Midelson, Vertha Steenberg, 20, 20,
Volenh Rice, 161a M. Naron, 25, 20,
Chos, C. Tomlinson, Tella S. Nichmond 27, 22,
John C. Obgains, Mary Adermann, 26, 20,
Frens Sigagian, Taith Noth, 27, 21,
Salvatore Reie, Concette Gugiano, 30, 19,
Denen L. Higher, Vizife R. Had, 51, 47,
Varnen Rappael, Annie Greenberg, 28, 22,

Karrie Washington, 25, 22.
Garolin & McMullan 21,
, Gertride E. Traeger, 29,

lachstehend veröffentlichen wir die Lifte ber Teut: n. über beren Job bem Gefundbeftsamte gwijchen

Lantenicklager, John, 56 L. 18 Henry Str. Salymann, Abroham, 38 L. 219 Marwell Str. Glemen, Billiam, 49 L. 315 Moof Str. Schroeder, Archinand, 45 L. 1808 St. Louis Ave. Naws, Boelob, 18 L. 15 L9, Suron Str. Jimmonn, Mater, 10 L. 221 Cephenion Str. Zraft, Cobord A., 54 L. 2006 Calumet Ave. inimum, Man. 10 3., 221 Stenbenfor Str. trait. Codors A., 54 3. 2006 Calumer Abe. Troubed, Andert. A., 54 3. 2006 Calumer Abe. Troubed, Andert. A., 54 3. 2006 Calumer Abe. Str. beit. Sect. Sourc. A., 387 28 20 21. 21. deit. Miledas. 47 3. 388 28 21. det. bounds, Karbannah, 46 3. 3229 Wall Str. bounds, Karbannah, 46 3. 3229 Wall Str. bounds, Karbannah, 46 3. 40 600 debourn Abe. Section, Section 40 3. 436 Cobbourn Abe. defined, Section 40 3. 436 Cobbourn Aber. defined, Section 52 3. 87 Modant Str. defined, Section 52 3. 87 Modant Str. defined, Wariele 49 3. 67 Modant Str. defined, Wariele 49 3. 67 Modant Str. defined and for the first Militalium 40 38 3. 866 Coctes Str.

### Scheibungeflagen wurden aubängig gemacht von

### Diabetes.

Unter allen Mitteln gegen Suderfrantheit ist Parisbad das beste und hat sich in den meisten Fällen bewährt. Dr. J. Secgen, Projessor der Medizin an

der Wiener Universität, fagt in seinem be-rühmten Werke über Diabetes Mellitus: "Don allen Mitteln gegen dieses Leiden, die in meiner langjährigen Praxis gebraucht und nach den vielen Erperimenten, die ich jowohl wie Capazitäten als Unger, fleckles, Hlawazek und Undere gemacht, verdient Karlsbader Waffer an erfter Stelle genannt qu merden.

Alle citirten Autoritäten ftimmen mit mir darin überein, daß Karlsbader Waffer fich bei Diabetes auf das Befte bemahrt. Ungahl mit diesem Leiden behafteter digagi mit oriem Letoen beganfeter Pet-fonen behandelt und mit Interesse seine Wirfungen in Bezug auf Reduzirung des Zuckergehaltes beobachtet. Die Erfahrung lehrte mich, daß in allen fällen ohne Aus-nahme eine Besserung bemerkbar war, die sich auch nach dem Gebranch des Wassers und felbft dann zeigte, wenn feine ftrenge Diat innegehalten murde."

Man hute fich vor Machahmungen. Das echte Karlsbader Waffer trägt den Mamenszug von "Eisner & Mendels fon Co., alleinige Algenten, New York", auf der halsetifette. Pamphlete werden frei gugefandt.

### Francu bezengen es. Glencoc, 311., 17. San. Bitte ichiden Gie Wine of Carbui-Buder an Die Damen beren Ra= men ich beifuge. Wine of Carbui und Blad Draught hat mir Geleichterung verschafft und ich werbe bie Damen perionlich auffuchen und ihnen erflaren, wie es Ihnen gut thut. うどう Grau Mary Rantin. Wine of Cardui Die besten Beweise ber großen Borguge bes Wine of Carbui bringen die Frauen felbft. Es ift wirflich erstannlich wie fie anderen Leidenden von biefem großartigen vegetabilischen Weine ergahlen. Rach langen Leiden und Schmerzen wieder hergestellt zu fein, ift als ob man bem Tobe felbft entgangen ift. Es ift jo icon fich felbit im eigenen Beim gu beilen. Richt nur entgeht ihr ber Unannehmlichfeit einer Doftor-Untersuchung, fondern 3hr habt auch feine boben Doftor-

of Carbui, will nicht nur beilen - fondern beilt. Es ift Ladies' Advisory Department. Wegen Rathes in Fallen, wel-the belondere Anmeibungen erfordern, adreifive man, unter Angade der Ehmptome: Ladies' Advisory De-partment, The Chattanooga Medicine Co., Chattanooga, Tenn,

Apotheter vertaufen große Flaschen für \$1.00.

Rechnungen gu begabten. Und bas Befte vom Gangen, Wine

### Bau-Grlaubniffdeine

ein Mittel für alle Urt

von Leiten ber Frauen.

Ge erreicht bie innere

Quelle Diefer Leiben und

heilt fie vollständig.

wurden ausgestellt an: Rells, 4st. Brid-Warehouse, 46 bis 50 13. Str., \$20,000. ofenh & Bellogh, 4ft. Brid-Abartment-Gebäude, 40(6)-40(5) Grand Bank, \$20,000. . Schnitzt. Ift. Brid-Refibenz, 1735 R. Leabitt Str., \$1000.



# Bollt 3fr ein gutes Gebig Sahne ober feine Golbiullung gemacht ober Sahne ablolut fcnierslos gezogen haben, fo migt 3fr nach einem zuverläfefigen Plat geben, wo es gemacht werben fann.

Bestes Gebiß Zähne \$2.50

Extracted and Filled without Pain

Unfere \$6 Babne find die beften ber Welt. Brudenarbeit, per 3ahn ......... 93 Goldfüllung ......50e Sitberfüllung ......25e Eine Garantie für 10 Jahre mit jeben

Reine Berechnung far Rabngieben, falls Rabne beftellt werden. Unfere Arbeit und unfere Breife und unfer Ruf haben und 15 Jahre in diefem Blay gehalten. 78 State Str., über Rrang' Candy Store. Difen Abends bis 9; Sonntage 10 bis 4 Ubr.

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE,

INSTITUTE,
84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68,
gegenüber der Fair, Dexter Building.
Die Nerzte beier Antalt sind erlahrene deutsche Seischelbeite und betrachten es als eine Ghre, ihre leivenden so sind als möglich von ihren Gebrechen zu beiten. Sie beiten gründlich unter Garantie, alle geheimen Krankheiten der Odanner, Frauen leiden und Mentfrunctionsöldeungen ohne Overatione, Kaulfrankheiten, Golgen voh Seldhickeitung von Brücken. Arbeit elle Overationen bon erster Klasse Overationen bei erste Klasse Overationen für radicken klasse von Erste Klasse von Erste erste in unfer Erste der Klasse der der Klasse von Erste von in unfer Erste der Klasse der der Klasse von Erste von in unfer Erste der Klasse von Erste von Erst mir Drei Dollars

ben Monat. — Educidet dies aus. — Stund en 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



nes Bruchdand, von sammtlichen deutschen under für ein jeden Bruch zu heilen das dein, eingeführt in der für ein jeden Bruch zu heilen das beite. Keine fallge Beriprechungen, feine Einbrugungen, feine Gieftrigualt, feine Unterbrechung vom Geichäft Anterluchung ist frei. Jecher alle anderen Sorren Bruchdande, Bandagen für Kadelbrüche. Bandagen für Nabelbruche. Beibbunden für ichwachen Anterleib, Mutterichaben, Sängebauch und fette Leute, Summistrünusfe, Grabe-haiter und alle Apparate für Berfrummungen bes Küd-

er, in reichhaltigiter Aus-wahl zu Kabeckpreien vorrättig, beim größten beut-ichen Fabrilanten Dr. Rob't Wolfertz, 60 Fifth Abe, nahr Kandoluh Ern. Sweziatist für Eriche und Ber-trachtungen des Korpers. In rebem Kalle vositibe Heilung, Kum Sountags offen die 18 12 Uhr. Damen verden von einer Lante believt.

Wichtig für Manner u. Frauen! Reine Begablung, no wir nicht furiren! Geichlechtskrantheiten ieder Art, Genorrhoeg,
Sameafluß, verlorene Mannbarkeit, Monatisitörung: Unrelnigfeit des Blutes, Hautausschlag
ieder Aut, Sphilis, Mehumatismus, Koblauf
u. s. w. - Naudwurm abgerriedeu! - Bo
Ander anfibren zu furiren, garantiren ivir zu
kuriren! Hreie Koninitation mündl, oder brieft.
— Einaben: 9 Uhr Morgens die 9 Uhr Mends.
— Privati-Sprechjimmer, — Sprechen Sie in der
Apostofe vor.

Cunradi's Teutiche Apothete, 441 &. State Str., Ede Ped Court, Chicago.

Bol'sun & Comp.

Spitter.

Spitter. Borsch 103 E. ADAMS STR. Genaue Untersuchung von Angen und Anpaffung in Gläfern für alle Mänget der Sehtraft. Konfultirt us bezüglich Eurer Angen.

BORSCH & Co., 103 Adams St.,

N. WATRY, 99 E Randolph Str. Briden und Augenglafer eine Gregialität. Bodate, Cameras u. Dhotograph. Material.

DR. J. YOUNG, Deutider Epezial-Arzi Deutider Spezial-Arzi jur Angene, Ohrene, Rafene und galeleiden. Behandelt beieben grundlich in ichnell bei mäßigen Breifen, ichmerglos und

Anexfannt ber beite, guberläffigste 3ahuarzt, jeit 250 M. Divifion Etre, nabe hoodbabne Station. Feine Jähne 85 nub antwärte. Jähne ichmerzloß gezogen. Sabne vone Platten. Golde und Seiber-Füllung gum halben Preis. AlleArbeiten garantirt. Conntags offen.

Dr. SCHROEDER,

### Gifenbahn-Fahrplane.

Burlington: Linie. Ro. 3821 Main. Scharboger in de Atters in 21. Start Str., und Union-Vadurdor. Ganal und Rodnic Vofal nach Salege Abstabr. Anna Galeburg. 48.30 U + 6.10 R. Rodnick. Rectford und Horecton. 48.30 U + 6.10 R. Rodnich. Rectford und Horecton. 48.30 U + 6.10 R. Rodnich. Rectford. 10.00 U + 2.15 R. Comaha. Denver. Colo. Springs. 10.00 U + 2.15 R. Cort. Madio nund Rectuf. 10.00 U + 7.00 U + 7.00 R. Colo. Rectuf. 10.00 R. Rodling. Rectuf. 10.00 R. Rodling. Rectuf. 10.00 R. Rodling. Rectuf. 10.00 R. Rodling. Rectuf. 10.00 R. S. S. S. S. Colo. Rectuf. 10.00 R. Rodling. Rect

Alle burchfahrenden Zinge verlassen den Zeutral-Bahr-boi, 12. Str. und Bark Row. Die Züge nach dem Süden können unt Amsachune des R. D. Boltzunges) ebenstalls an der L. Str., 39. Str., Hobe Bark-und 63. Strake-Station betitegen werden. Stadi-state-Ciffte. 99 Abans Str. und Anktotenium-Sotel. Durchgebende Jüge— Abschrt Ankun-Tickt-Office. 19 Moans Six und Ambiterium-Sotel.

Durchgehende Züge.

Rew Cricais & Biemphis Kunited.

Rew Cricais & Biemphis Kunited.

Soo 91 11.50 21

Bronticelo und Decatur. 5.00 21 11.50 21

St. Konis Landund Spezial. 9.10 91 7.30 21

St. Konis Landund Spezial. 91.0 93 8.30 92

Suringitich & Lecatur. 11.003 8.30 92

Soringitich & Cecatur. 11.003 8.30 92

Soringitich & Cecatur. 9.10 94 7.35 23

Rew Cricais Boinga. 2.50 31 12.55 23

Rew Cricais Boinga. 2.50 31 11.00 23

Rodford, Dubuoue, Sioux Eth &

Sioux Falls Schnellug. 2.50 31 10.10 23

Rodford, Dubuoue & Sioux Eth &

Sioux Falls Schnellug. 2.50 31 10.00 23

Rodford, Dubuque and Thie. 10.10 21 7.20 21

Rodford A Freebort Expres. 6.30 21

Rodford & Freebort Expres. 6.30 21

Rodford & Freebort Expres. 11.30 32

Rodford & Freebort Expres. 11.30 32

Rodford & Freebort Expres. 16.30 21

Dubuque & Freebort Expres. 16.30 21

Rodford &

MONON ROUTE-Dearborn Station. Ridet Offices, 232 Glart Strake und Mubitorium. | Indianabolis a. Cincinnati | 244 Bm. | 12.00 M. |
| Bafapite und Louisoite | 8.20 Bm. | 5.55 Ned. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 8.30 Bm. | 5.55 Ned. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 8.30 Bm. | 5.55 Ned. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 11.45 Bm. | 8.40 Ned. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 11.45 Bm. | 8.40 Ned. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 3.20 Ned. | 7.23 Bm. |
| Bafapite Accomobation. | 3.20 Ned. | 7.23 Bm. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 8.30 Ned. | 7.23 Bm. |
| Judianabolis a. Cincinnati | 8.30 Ned. | 7.23 Bm. |
| Taglic. | Gountagausg. | Any Countag. |

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION. 



### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Grand Central Sottom, S. Ave. und Herrison Straße.
Cito Office: 115 Adams. Telephon 23-9 Mart.
Täglich. Husigen. Sonntags. Abjort Unfunft.
Minneapolis. Et Baul. Dubingue, 4-6-3 B. 4-6-6 K.
Kanias City. St. Joseph. Dess. 6-30 K. 9-30 G.
Montes, Warthalttom. ... 10.30 K. 2.3 B.
Cheamore und Byron Weel. ... 3.10 R. 10 S. B.

Baltimore & Ohio. Raftimore & Ohto.

Bahnhof: Grand Zentral Anflogier-Station; Cinic.

Reine erira Fahrbreite berlangt auf ben B. & D. dimited Jügen.

Rew York und Washington Bestis.

Dulch Expres.

Rew York. Washington und Vitis.

durg Destibuted.

Bittsburg, Cleveland, Wheeling und Columbus Expres.

Tablich.

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago was Et. Louis: Gifenbahn. Bahnhof: Ban Buren Str. & Bacific Abe. Mile Büge täglich.

 
 New Borf & Bofton Expres
 10.35 B
 8.15 R

 Rew Borf & Bofton Expres
 2.55 R
 4.45 R

 Rew Borf & Bofton Expres
 10.15 R
 7.55 R
 Bur Raten und Schlaswagen-Affommobation brech ber ober abreffirt: henry Thorne, Tidet-Agent, Ill Abams Str., Chicago, 311. Telephon Dlain 2008.

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Casselba Was Ihr Frueher Gekauft Habt.

Chart thickers



## Beginnend Donnerstag, den 15. Dezember, halten wir Abends bis Weihnachten offen.

Bei Euren Einkäufen laßt nicht die Thatsache aus dem 2luge, daß dies Chicagos größter und zufriedenstellendster Einfaufsplat ist-in hervorragender Weise hauptquartier für alle Urten feiertags-Waaren.



Dergest nicht, daß das Be dränge jeden Tag größer wird. Besorgt Eure Einfäufe jett, folange das Lager vollständig und das Einfau. fen bequem ift. Die frühen Morgenftunden find die beste Zeit dafür.

### Sauptquartier für Spielmaaren.

Mues, was in Spielwaaren fabrigirt wird - bie größte Auswahl und die niedrigsten Preise in Amerika. Bringt die Kleinen bierber,





Elippers.

### Regenichirme.



## Schmucksachen und Silberwaaren.

Ohne jebe Frage bas größte und angiehenbfie Lager gur Auswahl - bie Preife find jedem Portemonnale angepagt, aber was auch ber Breis fein mag, es ift immer der billigfte.



. 85.00









### Rauch-Jadets.



## Zackets = 40 = bis = 50 Prozent herunter!



allerfeinsten Rerien gemacht, lohfarbig, blan, brann und ichwe und 27 Boll lang, prachtvoll geschneibert, hochsein gesüttert. offeriren ebenfalls zu bieiem Preise einige unierer feinsten lohfarbigen Kerien Jadets, einige ber feinsten Rleibungsinde biefer Caifon, herabgefest von \$16.50, \$18.75 und \$22.50.

31 \$12.75, herabgelest von \$18.75, \$19.75 und \$25 — Tamen Jacets—ungefähr 215 derielben, alle die beliebten lohjarbigen, Gaftor u. braunen Kerien, recht hübiche Gierte, ebenjalls eine Partie mit bübichem
Praibbolat, in glegarten Baronse, alle mit bubichem Braibbefat, in eleganten Ragons, alle mit ben feinnen Zaneta- u. Satin-Autterftoffen gefüttert - biefe Stoffe find gang bestimmt bie Auslese unserer feinsten Rleis bungsftude-herabgejest von \$18.75, \$19.75 und \$25.00.

### Portemonnaies—Extra!



### Spezielle Tajdentücher-Werthe.

Speziell für das Festiagsgeichäft getauft — gesauft mit bem festen Entschluch, daß fie die besten zu dem Preise in Chtrago fein follten — und fie find es — Taufende don Dugenden um dabon zu wählen — fauft jeht — großer Bortbeil beim frühzeitigen Auswählen.



veim frühzeitigen Ausbahlen.

Spez, Kritags-Efferte zu 15e-Feine Schweizer u. Arische Zamentaichentücher, handbekildt, Kooting u. spizenbehlicht, einsache weiße, einsache weiße, einsache weiße, einsache Manderntücher, handbekildt, ausgezadte Ränder, Weiße bekildte D. S. Madden-Laschentücher und einsache 15cc weiße ereinleinene und sane Porder gute Größe geren.

Taschentücher, 4. 2 und 13oll. Saume, alles Zie Werthe— 15cc Spezial-Vertaufspreis

Spezial-Ver

Spez. Festags-Offerte zu 500 — Spez. Aartie von 125 Dzh. Couvent bestidten ausgezadten und H. S. exteinleinene Taichentlicher site Damen—icone bandgearbeitete Stidereinmister, viele in der Partie werth 22.00 das Stild, auch spisenbesetzte, alles nette Val. und Footing Essetzte, etta schwerte ein benebesitäte Avoeties, und einigde weiße bolglessamte u extra seine handbesitäte Intere fein schwerte site Val. Wähner, beibe in seinem Leinen und schwerer Seide, beibe H. S. S. Berthe von 75c bis \$1.00 — Auswahl bei diesem Bertauf

Berren-Ausstattungen.

Wir lenten die besondere Ausmertsamkeit auf unser Festrags-Lager von Salstrachten — in keinem anderen Laden findet 3hr eine reichhaltigere oder anziehendere Ausstellung — sede Facon, Muster und Farben-Kombination, die in anderen Läden und Ausstattungsgeschäften gezeigt wird, und Dunderte den effett-vollen und exflusiven Facons, sbeziell für unter Feiertags-Geschäft gemacht, zu den niedrigsten Preisen.

## 50 Proz. ab an Stücke für Kleider=50 Proz.

Gine Keiertags-Gelegenheit ohne Gleichen - niemals mahrend unferer 23jahrigen Erfahrung haben wir ober irgend ein anderer Laben fo viel fur bas Gelb offerirt-ein Theil von bem \$100,000 überichuffigen Lager, welches wir zu opfern gezwungen find. Iches Sabrifat in munichenswerthen Rleis bungsftuden - anfgemacht in bubiche,

am Dollar. \$2.75 für \$5.00 Rleiber-Langen - ein feltener Bargain - 503öllige Chebiots aus gemiich= tem Garn, in einer Auswahl bon fechs ber: ichiebenen Farben-Combinas tionen, unbedingt \$5.00 werth, \$2.75

fancy Chachteln - und marfirt gu 50

D 0

\$10 für \$20 Rleiber=Langen - ein riefiges Affortiment aus importirter Seide und farbi-gen Robitaten, seidegestreifte Banaberes, sei-benen und woll. Brocades, seidenen Crepons nud feidenen u. twollenen 3acquards, werth \$20 - \$10.00

Bolirte frangofiiche Briet-Pfeifen, befte Quali= tat, einfach und geftained, Bullbog Facon, Die

große Corte, mit echtem ichwerem 21-bis 33ölligem Bernstein-Mundftud, werth \$1.25



Abplique Arbeit auf feinen französischen Broadscloths — in allen neuen Schatstrungen — ebenso in Schwarz, \$12.00 werth \$25.00 — für

\$3.75 für \$7.50 Rleiber-Langen - Eure Mus: wahl in zwei Schattirungen in echten schottis ichen Cheviots und Mired Tweeds, zweis

farbige und issuminirte Effecte, werth \$7.50 — für \$3.75 \$6.00 für \$12 Rleiber Qungen - ein Affortis

ment zu diesem popularen Preis - feidene und wollene Broches, feidene und wollene Belours u. Tailor Smitings, \$6.00 werth \$12—Berfaufs Preis

\$7.50 für \$15.00 Rleiber-Langen gante Ausbahl von ventigen Bauten verse, schillen ben geschen Kentangs in Editocotos, schillen ben Papilins und seidenen Forifaten — 1000 per 1000

Unvergleichliche Handschuhe.



Unfere berifimten 75c Mannerhandidube — erfte Cand. Sundsteder, alle doppelt genalt, 75c bubliche Binterschatt, ein \$1 Landidub f. 75c bulle Schattirungen, with \$1.25... \$1.00 

### Ruaben=Aleider 25 Projent bis projent herunter.

geben, ju einer Eriparnig bon 25 bis 50 Prozent unter ben fruberen Preifen ju taufen.



Redugirung unferes Lagers bon Roden und Ungugen für Anaben gu einem ungeheuren Berluft-wir raus \$4 Hebergieber für Anaben berabgefeht auf \$2.90 - Top . Uebergieber für

Anaben, Alter 6 bis 14, niedlich, burchmeg gut ge-Anaben, Alter & bis 14, niedlich, durchfteg gut ges macht, graue und braune Meltons, mit Cammets Rragen und ftartem fanen farrirem Futter, Aleis bungstide biefer Salson, werth \$4.00 . . . . . . . . . bungsftude Diefer Saifon, werth \$4.00 . . . . .

86 bis §8 Ausüge f. Anaben, beradgesekt auf L.98 und \$3.95 — einige unserer allereiniten Produnies, Bestee und Russian Mouse-Anstige, elegant gemacht mit prochroosen Seibenbraid Trinnuings, eingelegte Aragen, sancy Besten gestept und genähr durchweg mit Seibe, Anjüge, die inmer für Sch. Fr und bis zu Erbert auf tuntent, 20 merdiebene Moden, Mirt 3 bis 8, nicht alle Rummern in jeder Wode, ober alle Aumsmern in ben verschiedenen Moden—wir daben sie in zwei Partien aufgebäuft und sie martier zu vormiger \$2.98

Unfere feinking is, 29 und \$10 Anglige für Anaben berabgesett auf \$4.45, \$5.90 und \$6.90—Unfere assersiehen und theuersten \$4.45
Juvenise-Anglige im Laben, biejenigen, die bis zu \$4.45
und \$4.8 und \$10 bradselen, berabgesett auf \$6.90, \$5.90
und \$10 und \$12 Misstary - Anglige für Anaben herabgesett auf \$5.90 und \$31.90 — Große Berabsehungen für unsere feinsten Misstary-Anglige, asserneiten Musiker und Eutwürfer und Sobion, Dewen und Sambion Woben, die allere und Routschaft auf \$6.90 und herabgesett auf \$6.90 und herabgesett auf \$6.90 und

### Pelze, 25 bis 40 Prozent Ersparniß.

Der beft befuchtefte Belge Laben in Chicago-täglich gebrangt-wir haben eine Breisumwalgung verurfact-Desmegen haben wir bas Beichaft an uns gezogen-hier find einige weitere Belg-Bunder: Glectric Seal und Aftrachan-Collarettes, einface \$2.98 Lab Collarettes, fibirijder Marber, Cleetric Seal, einfache und Joch-Effette, mit Röpfen und Schwänzen befent, werth bis zu \$12.50, für Amitation Rrimmer Collarettes, Muffloon, mit 34.98 \$17.50 jür Laftie Scal Jadets, gem. von vollen Beilen, hober Sturmtragen, einfaches u. fancy Futter, ein wirflicher \$25 Werth für Feine Electric Seal Jadets, neueste Aragensa \$36.50 und fancy Futter, leicht werth \$50, speziell ... Subiche groue Arimmer Jadets, gem. bon bes \$49.50

Belg Scarfs und Belge für Rinber gu 25 Projent Erfparnig.

### genug geschäht werben, jebe Bacon, jeber Effett und jebe Schattrung betreten, soien in ben meisten anberen Stores 75c — neue Sachen in Seibe und Atlas — jebe Krasbatte in hübscher Schachtel verspadt. Afeifen-Berkauf.





4-in-Hands, und Imperials, werben in ben meis fiel andern Geschäften ju 50c bertauft.

Unfere 45c Partie fann

### Reiertags-Rugs.



Bertigaemachte Mugs. Mitton Acfs vers, Arminder und Bruffels, Aussendh. Erige 8 H. 38. beit bis 31 12 Fuß lang, werth dis \$10.00 ju \$1.50. Bromfens Sample : Line in wendsbaren Sampra Rugs, Größe 9×12 Oriental. Rugo jum Salbpreis baren Sample i Vine in wends baren Sambran Angs, Größe 9×12 Hub. werth \$15, Spe: \$12.50 yal-Vertaufs-Kreis. \$22.50 yal-Vertaufs-Kreis. Ale harf genädt, genädigs, Größe 28×64, \$1.75 werth \$2.50 Gine elegante Ausmahl, ju biele an Sand, Dugenbe bon Oriental 1 Ballen Oriental Mugs, Karabagha, Guendjes und Rayafs, \$3.98 werth \$7.50, das Stüd \$3.98

## Bettzeug.



Marjeiller Muftern in schwerer Qualität und mit Satin Finish

Frangofifche Brier-Pfeifen, Bullbog Facon, mit 10-4 und 11-4 meiße Californier Blantets -Mole u. Baumwolle gemisch— mit fancy Borbers — die große \$1.98 Sorte — werth \$2.59, 3u echtem Bjölligem Bernftein-Munbftud, einfach und geftained, in einem mit Be-ber überzogenen u. mit Seiben: \$1.25

Die allerfeinften frangofifchen Brier-Bfeifen, polirt, einfach ober gestaineb, mit 3;ölligem echtem Bernftein-Mundftud, Sterling-Silber (900:1000 Feinheit) 3winge, in einem mit Leber über: geinbeit) Zwinge, in the special der gefütz gefütz terten Etui werth \$4.00 - \$2.35 

Blod Meericaum-Pfeifen mit echtem 213oligem Bernftein-Munbftild, in mit Leber übergogenem und Seidenplufch gefüttertem Gtui — ber 45 % Preisaufichlag für Meerichaum und Amber hatte gur Folge, bag biefe Pfeifen in ben meiften ans beren Beichaften für \$4.00 bertauft werben wir sicherten unseren Vorrath aber bor dem Preisaufschlag u. \$2.75



Schwere und echte Marfeiller Bettbeden - ertra große Sorte — in großer Baries tät von Mustern — werth \$3.25,

11-4 weiße gangwollene Blankets — gangwollene Barp und Filling — ichmeres Gewicht und mit Seibe einges [33.98]

11:4 weiße und graue Californier Blanfets — ertra große Sorte — wiegt 6 \$4.98 werth \$6.95, zu 11:4 ertra feine Galifornier Blantets - meiß,

drau und icharladrorib — aus bem allerfeinsten Material ge- macht — werth \$9.00, 3u Comforters — mit Cateen überzogen — volle Größe — mit feiner gereinigter weißer Watte gefüllt — 1.59 werth \$2.00 — 3 u Comforters — mit frangölichem Gateen übergo-gen—auf beiben Seiten figurirt mit ber feinften gereinigten weis ben Watte gefüllt, wich. \$8.50 ...

### Fancy Waaren. Sandgeftidte Photo:



fest mit Corbs und

Gebrauch, ein pracht: volles Beichent merth \$1.50 . . . . 98c Nabel-Riffen-fehr icon banbbemalt große Auswahl merth 49c

graphic Frames, wie Abbildung, und ans

bere, elegante Ents

Zaffel, werth Sandbematte Sandichuh- und Taiden-

Sandbemalte Cpal Ware, bestehenb aus Traps, Buff und Bomber Boges, Hagues u. f. w., werth 50c, Auswahl .... 25c

Geftempelte Center Bicces, Photo : Frames, Doilies u. f. w., große Auswahl in Entwurfen, etwas beichmutt, werben vertauft jum halben Preife.